

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <a href="http://books.google.com/">http://books.google.com/</a>



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter <a href="http://books.google.com">http://books.google.com</a> durchsuchen.

Die altprovenzali...
Version der Disticha
Catonis

# Rom 401.2



Harbard College Library.

FROM

By Exchange

31 May 1898



# Die altprovenzalische Version

# Disticha Catonis.

Dionysius Coto

# INAUGURAL-DISSERTATION

ZUR

### ERLANGUNG DER PHILOSOPHISCHEN DOKTORWÜRDE

VORGELEGT DER

HOHEN PHILOSOPHISCHEN FAKULTÄT

DER

KAISER WILHELMS-UNIVERSITÄT

zu Strassburg i. Els.

VON

Rudolf Tobler

Berlin 1897.

Druck von E. Ebering. Linkstrasse 16. Harvard College Library May 31, 1898 By Exchange.

Von der hohen philosophischen Fakultät der Kaiser Wilhelms-Universität zu Strassburg im Elsass genehmigt am 17. Juli 1897.

# Meinem Vater

gewidmet von

seinem dankbaren Schüler.

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der altprovenzalischen Version der Disticha Catonis, jener Sammlung von Lebensregeln in lateinischer Sprache etwa aus dem dritten Jahrhundert unserer Zeitrechnung, die, im Mittelalter durch ganz Europa verbreitet, in Deutschland, England, Holland, Frankreich, Italien, Catalonien und im Engadin in die Volkssprache übertragen worden ist. Sonderbarerweise war neben mehreren nordfranzösischen Versionen keine einzige südfranzösische, d. h. provenzalische, bekannt geworden. Da erwarb im Jahre 1894 die Königliche Bibliothek zu Berlin durch Ankauf von einem italienischen Antiquar eine kleine Handschrift (acc. 1894, 263), welche ein grösseres Fragment der lang vermissten provenzalischen Übersetzung der Disticha Catonis enthält. Es ist ein Heftchen von vier ineinander gelegten Doppeloktavblättern aus Pergament, also acht einfachen Blättern oder sechzehn Seiten (0,186 × 0,11 m), die mittelst eines stärkeren weissen Zwirnfadens unter sich und mittelst eines dünnen schwarzen Fadens mit einem sicher nicht ursprünglich dazu gehörigen Pergamentumschlag offenbar erst in neuester Zeit zusammengeheftet sind. Blätter noch Seiten sind beziffert; am untersten Rande der letzten Seite liest man simale, den Anfang des Verses Se male custodit dives quem copia prodit, womit, wie wir sehen werden, die folgende Seite und Lage zu beginnen hatte; es war somit das äusserste Doppelblatt unseres Heftes das äusserste einer Lage auch in der vollständigen Handschrift, von der uns hier nur ein vielleicht kleines Bruchstück vorliegt. Mit Ausnahme der Seiten 7 und 8, die je 37 Zeilen

aufweisen, zählen wir auf jeder Seite deren 38. Von je vier aufeinander folgenden Seiten sind immer nur die erste und die vierte liniiert, die beiden dazwischen liegenden nicht, vermutlich weil anfänglich die auf der einen Seite des Blattes eingeritzten Linien auch auf der Rückseite für den Schreiber bemerkbar genug waren: auch vertikale Linien sind gezogen zur Linken und zur Rechten der überhaupt liniierten Seiten und zwar je zwei. Zwischen denen zur Linken stehen die Maiuskeln, mit denen die einzelnen Verse beginnen: die zwei zur Rechten werden von den Versenden natürlich manchmal nicht erreicht, manchmal überschritten und wären zwecklos, wenn sie nicht jedesmal für die Rückseite den Raum für die Anfangsbuchstaben der Verse bezeichnet hätten. mit dem Zirkel an den äussersten Rändern gestochenen Punkte, zwischen denen die Linien zu ziehen waren, sind noch vorhanden; die Blätter sind also nie beschnitten worden. Was die Schrift selbst betrifft, so fällt zunächst ins Auge, dass dafür dreierlei Farbe verwendet ist: von Anfang bis zu Ende treffen wir fortwährend hinter zwei roten Zeilen zwei grüne und darauf in einer Zahl, die zwischen 3 und 28 schwankt, schwarze. Weitaus am schlechtesten hat sich von den drei Farben die grüne bewährt: sie ist an sehr zahlreichen Stellen teils so verblichen, teils so abgescheuert, teils so zerflossen, dass eine sichere Entzifferung des grün Geschriebenen vielfach ganz unmöglich ist: ein Glück, dass man ziemlich genau weiss, was geschrieben sein muss. Auch die schwarze Schrift hat nicht selten und zwar durch Abscheuerung Schaden gelitten (Bl. 2r°, 5r°, 7v°, 8r°), und hier kommt uns leider vorderhand von keiner Seite Beistand. Ein paarmal stossen wir auf kleine Übergriffe der einen Farbe in das Gebiet der andern: 1rº7 ist das letzte Wort des grünen Verses schwarz gegeben: 1v°31 ist zwischen r und d des grünen cur discere ein roter Strich senkrecht gezogen; 4v°25 ist über das n des grünen tenet ein schwarzes m geschrieben und hinter dem Punkte, der nach negligis steht, schwarz ipm gesetzt. Nach dem Urteile meines Vaters, dem ich auch die Abschrift der ganzen Handschrift verdanke, ist sie "im dreizehnten Jahrhundert geschrieben und das Werk derselben Hand, obgleich die Schrift nicht immer völlig gleiche Grösse, noch auch gleiche Sorgfalt zeigt; Bl. 1rº 31 und 32 sind jedoch die verschwundenen zwei Buchstaben hinter der Initiale wohl von späterer Hand durch il ersetzt." Grössere und geschmückte Initialen begegnen ein einziges Mal Bl. 4r<sup>0</sup>, wo ein neuer Abschnitt beginnt; hier haben nach einem roten explicit . . . die Anfangsbuchstaben der roten, der grünen und der schwarzen Schrift die Höhe zweier Linien: der rote ist mit kleinen grünen, der grüne mit kleinen roten, der schwarze mit grünen und roten Verzierungen ausgestattet. Bl. 8rº unten war der Anlass zu gleichem Verfahren gegeben; in der That treffen wir hier wieder drei grosse Initialen, aber diesmal fehlt ein explicit und fehlen alle Ornamente.

Über den Inhalt der Handschrift bin ich durch meinen Vater unterrichtet worden: In dem rot geschriebenen Texte · erkennt man die Disticha des Dionysius Cato und zwar beginnend mit dem sechsten des zweiten Buches, dessen weiterer Verlauf ohne Unterbrechung, bloss mit Umstellung der Disticha 28 und 29, genau wiedergegeben ist. Es folgt darauf das vorhin erwähnte Explicit liber secundus incipit tertius, sodann in der That das dritte Buch mit Einschluss der praefatio in drei Distichen, mit Ausschluss dagegen des schlecht bezeugten und schwerlich echten ersten Distichons. Endlich ohne Angabe, dass ein Buch schliesse und ein neues beginne, vom vierten Buche die Disticha 1, 3, 4, 5, also mit Übergehung des zweiten und Aufnahme von einem der praefatio. Im ganzen haben wir somit 57 Disticha; es fehlen uns dagegen von dem gesamten unter Catos Namen gehenden Werke die 40 Disticha des ersten Buches, die 5 der praefatio und die 5 ersten des zweiten Buches selbst, zusammen 50 Disticha vor dem Beginn unseres Bruchstückes

und die 44 letzten des vierten Buches hinter dem Ende des Fragmentes. Dass zu dem Gesamttexte, von dem uns heute nur dies Mittelstück vorliegt, auch der prologus in Prosa, bestehend aus einer kurzen Anrede an den Sohn des Verfassers und 56 knapp gefassten Lehren, gehört habe, ist nicht wahrscheinlich. Vermutlich ist uns gerade das mittlere Drittel des Ganzen erhalten, und füllten die vorn fehlenden 50 Disticha samt den zugehörigen Zugaben in grüner und schwarzer Farbe und gleicher Art wie die sofort zu besprechenden, die uns unser Fragment kennen lehrt, ein erstes ebensolches Heft von acht Blättern, wie das vorliegende, und ein drittes gleiches, vielleicht auch bloss 6 Blätter zählendes Heft enthielt die 44 letzten Disticha nebst den Selbstverständlich kann die ganze Handschrift Zugaben. auch weit umfangreicher gewesen sein und weitere Werke enthalten haben. - Betrachten wir nunmehr die grünen Zeilen, die immer zu zweien sich je einem roten Distichon anschliessen, so bemerken wir sofort, dass auch sie Hexameterpaare sind, und zwar solche, in denen immer das in der Cäsur stehende Wort mit dem am Versende stehenden, sei es zweisilbig, sei es einsilbig, mehr oder minder genau reimt, während der Gedanke, in weitem Umfange auch der Ausdruck mit dem des catonischen Distichons genau übereinstimmt; wir haben es mit der Umsetzung des Cato in leoninische Hexameter zu thun, die unter dem Namen Novus Cato bekannt und von Zarncke in den Berichten über die Verhandlungen der Königlich Sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften zu Leipzig, philologisch-historische Klasse, B. 15, 1863, S. 31 ff. unter Benutzung verschiedener Handschriften des 12. und des 13. Jahrhunderts herausgegeben worden ist, nachdem sie bereits am Ende des 15. und zu Anfang des 16. Jahrhunderts in kommentierten Ausgaben des Cato Verwendung gefunden hatte.

Das schwarz Geschriebene aber in diesem Heftchen ist die Paraphrase des Cato in provenzalischen paarweise gereimten sechssilbigen Versen, von denen hier immer zwei in eine Zeile geschrieben sind, so dass sie ungefähr gleich viel Raum füllen wie je ein lateinischer Hexameter.

Nicht lange nachdem mir mein Vater seine Kopie dieser Handschrift zur Herausgabe des Gedichtes überwiesen hatte, — im Januar 1896 — veröffentlichte Herr P. Meyer im 25. Bande der Romania 2 Fragmente desselben Werkes, die er auf 2 Pergamentblättchen der Bibliothèque nationale gefunden hatte. Eine genaue Beschreibung derselben findet sich an der angeführten Stelle. Der Inhalt des ersten Blättchens ist in der Berliner Hs. nicht vorhanden, der des zweiten dagegen deckt sich, wie wir sehen werden, abgesehen von einigen Abweichungen mit V. 453—560 des in der Berliner Hs. überlieferten Textes. Dass die beiden Hs. nicht nah verwandt sind, geht schon daraus hervor, dass die Pariser keine lateinischen Verse und die Berliner an der gemeinsamen Stelle 3 Verspaare weniger als jene enthält.

Im Folgenden werden wir zunächst die Schreibung des Berliner Textes behandeln, wobei gelegentlich auch auf P. Meyers Einleitung zu dem Abdruck der Pariser Fragmente oder auch auf diese selbst hinzuweisen sein wird. Dann wenden wir uns zur Besprechung der Reime und zur Betrachtung der sprachlichen Besonderheiten beider Hs., der Pariser jedoch nur soweit als im Hinblick auf die Feststellung der ursprünglichen Formen erforderlich ist und Meyers Einleitung mit Hülfe des umfangreicheren Materials ergänzt werden kann. Es folgt dann endlich des Gedichtes, soweit es in Abdruck beiden Hs. vorhanden ist, mit den nötigen Anmerkungen. Wenn hier die schon von Meyer herausgegebenen Bruchstücke noch einmal abgedruckt werden, so geschieht das deshalb, weil das erste Fragment schon zur bequemen Übersicht für den Leser, das zweite aber zur Herstellung des Textes herangezogen werden musste. Den Schluss bilden einige Bemerkungen über den Inhalt des Gedichtes.

Der Kürze halber ist im Folgenden der von Meyer abgedruckte Text als M, der der Berliner Hs. als T bezeichnet.

### Schreibung der Berliner Handschrift.

So klar die Hs. äusserlich erscheint, so verderbt ist sie in der Schreibung. Die Schwierigkeiten, welche sich für den Leser ergeben, beruhen teils auf Verwendung des gleichen Zeichens für verschiedene, vielleicht auch sonst anders bezeichnete Laute, teils auf Schreibfehlern. Um zu zeigen, wie gross die Zahl der letzteren ist, stellen wir hier diejenigen zusammen, deren Korrektur durch den Reim gefordert wird; man mag danach beurteilen, wie viele der ganze Text enthalten wird:

| 13  | segar  | für | segur  | 354         | cmta     | für | conta     |
|-----|--------|-----|--------|-------------|----------|-----|-----------|
| 21  | peina  | "   | poina  | 373         | celeda   | "   | celada    |
| 107 | feçal  | "   | fezel  | 444         | faç      | "   | fetz      |
| 212 | ybre   | "   | eure   | 465         | cars     | "   | carcs     |
| 221 | fedas  | "   | fedels | 466         | lares    | "   | larcs     |
| 222 | cles   | "   | cels   | 514         | fair     | "   | far       |
| 249 | gara   | "   | garar  | 586         | fles     | "   | fleis     |
| 296 | sabres | "   | sabers | 608         | nens     | "   | nems      |
| 298 | salu ç | "   | salut  | 623         | primer   | "   | primeir   |
| 309 | leus   | "   | laus   | <b>74</b> 2 | volentre | s " | volenters |
| 319 | entem  | "   | enten  | 744         | a fair   | "   | a far.    |
| 341 | muta   | 22  | muda   |             |          |     |           |

Man vergleiche auch in M V. 22 fai für fa.

Waren hier durch Versehen des Schreibers oder durch idiomatische Einflüsse Fehler entstanden, so ist in andern

Fällen nur der Gleichklang der Reimsilben durch Einführung an sich berechtigter Nebenformen verdunkelt worden. So liest man wie in M:

```
34 coven für cove496 sazuns für sazos49 vezins " vezis548 ben " be487 despent " despen560 bens " bes
```

auch in der Berliner Handschrift:

| 18  | conpainons | für | conpain os | 601 | a cossela | für  | a cosseila |
|-----|------------|-----|------------|-----|-----------|------|------------|
| 50  | grant      | "   | gran       | 607 | temps     | "    | tems       |
| 515 | barons     | "   | baros      | 666 | lignaje   | 77   | lignage    |
| 549 | cofun      | "   | cofon      | 725 | saçions   | 77   | sazios     |
| 556 | folesa     | 22  | foleza     | 738 | decaçime  | nt , | decazimen. |

In den Fällen, wo man zwischen auslautendem nt und n und zwischen Erhaltung und Abfall des beweglichen n schwanken konnte, haben wir uns für die kürzere Form entschieden, ohne sie jedoch als die einzig mögliche hinstellen zu wollen.

Was nun die ungewöhnliche und inkonsequente Anwendung einzelner Schriftzeichen betrifft, so ist hier vor allem das g zu besprechen. Das sonst gebräuchliche z ist dadurch vollständig verdrängt (nur V. 540 despenduz). So hat die Hs. s für das tz in (t+s):

| asatz    | 33  | membratz    | 231         | totz     | 546        |            |
|----------|-----|-------------|-------------|----------|------------|------------|
| petitz   | 53  | nafratz     | 251         | totz     | <b>551</b> |            |
| membratz | 53  | totz        | 261         | sotz     | 559        |            |
| asen atz | 54  | fatz        | 263         | totz     | 601        |            |
| prezatz  | 55  | totz        | <b>27</b> 8 | totz     | 607        |            |
| faitz    | 116 | maritz      | 284         | nafratz  | 609        | Hs. narraç |
| tortz    | 117 | salutz      | 298         | totz     | 632        |            |
| mortz    | 118 | totz        | 339         | totz     | 635        |            |
| citatz   | 129 | totz        | 344         | membratz | 635        |            |
| derocatz | 130 | asatz       | 443         | essenatz | 636        |            |
| tortz    | 155 | maritz      | 473         | totz     | 702        |            |
| maritz   | 207 | membramentz | 529         | potz     | 711.       | •          |
| asatz    | 215 | perdutz     | 539         |          |            |            |

|            | in ( <i>t</i> ) | +s)            |         |     |
|------------|-----------------|----------------|---------|-----|
| aintz 88   | ant             | tz 369         | antz    | 530 |
| abantz 162 | pret            | z 394          | comentz | 530 |
| abantz 348 | ant             | z 4 <b>7</b> 7 | pretz   | 687 |
|            | in (            | (cei)          |         |     |
| vetz 183   | patz 280        | notz 300       | ditz    | 474 |
| letz 184   | ditz 281        | ditz 352       | patz    | 610 |
| ditz 208   | ditz 283        | ditz 392       | notz    | 714 |
| platz 279  |                 |                |         |     |

## Die Hs. hat $\varphi$ an Stelle des z

### in (tj oder cj oder cei vor der Tonsilbe)

| prezatz | 55         | vezat     | 428 | sazos  | <b>553</b> | tenzon   | 76  |
|---------|------------|-----------|-----|--------|------------|----------|-----|
| prezar  | 57         | fezist    | 438 | vilzir | 630        | comenzar | 525 |
| razon   | <b>7</b> 5 | fezes     | 460 | dizera | 668        | comenzar | 590 |
| razon   | 270        | mesprezar | 475 | fazias | 672        | anzanas  | 599 |
| razon   | 406        | prezara   | 492 | sazos  | 729        | sazïos   | 725 |
| vanezis | 419        | sazos     | 496 | sazos  | 732        |          |     |
|         |            |           |     |        |            |          |     |

zo 89 226 238 260 310 354 359 413 437 492, aizo 307 346.

# in $(tj \ cj$ nach der Tonsilbe)

| valenza   | 11  | prez'     | <b>21</b> 0  | valenza        | 530 |
|-----------|-----|-----------|--------------|----------------|-----|
| temenza   | 12  | faza      | 212          | boneza         | 555 |
| fazas     | 24  | enanza    | 261          | foleza         | 556 |
| faza      | 40  | amistanza | 262          | servizis       | 560 |
| forza     | 70  | savieza   | 337          | falseza        | 659 |
| pesanza   | 83  | boneza    | 338          | greveza        | 660 |
| venjanza  | 84  | rabineza  | (?) 390      | tcmenza        | 680 |
| cubezeza  | 126 | reileza   | 463          | proeza         | 714 |
| maleza    | 127 | cobeseza  | 464          | $\bar{b}oneza$ | 717 |
| cubezezas | 128 | fazas     | 495          | cobezeza       | 718 |
| savieza   | 185 | faza      | <b>52</b> 0  | fazas          | 744 |
| foleza    | 186 | comenza   | 5 <b>3</b> 5 | •              |     |

```
in (auslaut ce, ausl. s nach \tilde{n}, nn, lj, ll, nd)
  feinz
          6
                         granz 124
                                                   filz 307
preonz
         15
                         afanz 124
                                                 afanz 459
   fonz
         16
                          no·lz 156 (Hs. noic)
                                                granz 460
  meilz
         51 (Hs. moilc)
                         melz 171
                                                   folz 498
 granz
         56 (Hs. ge\bar{n}c)
                          nulz 193
                                                granz 505
                         meilz 272
   venz
         69
                                                   e·lz 701
enganz 133
                         granz 294
                        in (intervok. d)
   vezent 19 (Hs. vençent) lauza 159
                                        decazeiq 461
 decazea 62
                           auza 160
                                           cazer 489
   azira 80
                           lauza 163
                                        qazaina 610
   razitz 105 (Hs. raçis) qazainat 165
                                       qazainat 661
    fezel 107 (Hs. feçal) gazain 247
                                        fezeltatz 704(Hs.feçeltas)
cazegron 108
                        qazaina 397
                                           auzit 707
cubezeza 126
                           auzir 401
                                        cobezeza 718
cubezezas 128
                       qauziscas 431 decaziment 738
  auzida 143
                        esqauzir 433
                                        qazaina 741
  lauzar 157
                          auzist 437
    Die Hs. hat ç für das s in
      eus 109 (ipse)
                            ves 330
                                                  fes 444
     vols 158
                            las 331
                                                   es 519 (illos)
 despens 177
                          sens 332
                                             perdras 563
                         avisar 360
     sens 178
                                                  ves 657
      tos 207 (tuus)
                            ves 390
                                                 sens 687
      fils 307
                           fais 410
                                         captenimens 688
   genses 324
                         genses 443
                                               aonos 726
      ves 329
```

Ist schon diese Verwendung des ursprünglich ein z bezeichnenden Buchstaben zur Wiedergabe des Lautes s auffallend, so ist aus dem Provenzalischen gar nicht zu erklären, wenn c auch die Laute j  $\check{g}$   $\check{z}$  bezeichnet. So vertritt c in der Hs.

das j in: ja 217 257 482 493 499 644. jatz 291 (Hs. ças).
jus 584. manjar 639. fenjera 659 (für fenhera).
das g in: jugar 37. juga 136 (Hs. iuçe).

Als g ist auch das z in M zu verstehen in den Formen dreiz 38 und fruiz 480. Im letzteren Falle bietet unsere Hs. auch fruig.

Vor diesem  $\varphi$  erscheint nun in einigen Fällen noch ein i, das mit ihm einen Laut bilden muss, da es — wie Reime beweisen (s. V. 252  $nafra\varphi$ -asesmai $\varphi$ ) — mit vorangehenden Vokalen keinen Diphthöng bildet und des Versmasses wegen auf selbständige Geltung keinen Anspruch machen kann. Vielleicht wird sich, wenn erst das  $\varphi$  genauer lokalisiert ist, auch hierfür eine Erklärung finden. So schreibt die Hs.

| 17        | $membrai \varsigma$ | für | membratz | 118 | cundui ç | für  | cundutz  |
|-----------|---------------------|-----|----------|-----|----------|------|----------|
| 31        | iuiçaire            | "   | jugaire  | 232 | asaic    | 22   | asatz    |
| <b>56</b> | faiç                | "   | fatz     | 252 | asesmaiç | , ,, | asesmatz |
| <b>74</b> | $irai_{\zeta}$      | "   | iratz    | 393 | queiç    | "    | quetz*   |
| 98        | noiç                | "   | notz     |     |          |      |          |

Auch der Buchstabe s ist nicht nur für einen Laut verwendet worden; er bezeichnet ausser s auch zuweilen den sonst durch ç wiedergegebenen Laut z und zwar im Auslaut, wo prov. oft tz geschrieben wird. So erscheint s für das tz in

| totz 27    | deportz 188          | adutz     | 502        |
|------------|----------------------|-----------|------------|
| ditz 81    | jatz 290 (Hs. ças)   | poestatz  | 552        |
| ditz 83    | raditz 355           | potz      | 622        |
| razitz 105 | (Hs. raçis) ditz 356 | vetz      | 653        |
| issitz 106 | totz 383             | ditz      | 677        |
| ditz 151   | despendutz~401       | fezeltatz | 704        |
|            |                      | (Hs.      | feçeltas). |

<sup>\*</sup> Anm.: Bei meniç 5 kann der i-Punkt verschoben und meinç-meinz zu lesen sein. poiç 5 97 299 311 326 333 345 467 496 519 712 wird entweder potz (da der Reim mit noç (nocet) diese richtige provenzalische Form in 2 Fällen (s. 299) sichert) oder pois (eine Form, die in unserm Text ebenfalls vorkommt) bedeuten.

Bei allen hier angeführten Schreibfehlern oder als ungewöhnlich namhaft gemachten Schreibungen ist die als sonst üblich bezeichnete oder als allein richtig angeführte Form in den Text eingesetzt worden. — Bei den mit Hülfe oder eben wegen des Reimes korrigierten Stellen bedarf es keiner Begründung. Was das Zeichen ç betrifft, das auf diese Weise völlig aus dem Texte beseitigt wird, so sei einmal auf die andere Hs. M hingewiesen, die es nicht kennt, und zweitens auf die ganz willkürliche Verwendung desselben bald als z, bald als s, bald als j oder  $\check{q}$ , woraus hervorgeht, dass die sonst durch diese bezeichneten Laute demjenigen, der sie alle durch dasselbe Zeichen ç wiedergeben konnte, gleich oder ähnlich schienen, dass er somit über den Lautwert der provenzalischen Schrift nicht unterrichtet, kurz - nicht der Autor des Gedichtes war. Ist das aber zugegeben, so wäre es unpraktisch das Verständnis des ohnehin so mancher Erklärung bedürfenden Gedichtes noch durch Beibehaltung einer nicht auf den Autor zurückgehenden Schreibweise zu erschweren. Aus demselben Grunde erschien es angebracht, das in der Schrift inkorrekt durch s wiedergegebene z oder tz, das aber in den Reimen nie mit s vermengt wird, in den oben angeführten Fällen wieder einzusetzen.

Die Schreibung der Handschrift ist bei allen diesen Änderungen, welche ja unbedenklich angenommen werden können, der Übersichtlichkeit wegen unter dem Texte nicht mehr aufgeführt, falls die erwähnten Worte nicht aus andern Gründen noch einmal zu berühren waren.

Im übrigen ist zur Schreibweise noch zu bemerken, dass in einigen Fällen, wie ja auch sonst in norditalienischen Handschriften üblich, s (= lt. c vor e, s+j, t+j, x) durch x ersetzt ist:

plaxer 92 laixar 538 cauxir 247 254 raxon 598. occaixon 269 maixon 469 sollte mit z geschrieben sein. Es lautet in unserer Handschrift sonst maison.

In scecer 417 ist wohl am zweiten c die Cedille vergessen; die Schreibung mit sc findet man auch sonst.

Merkwürdig ist es, dass zweimal ein langes / mit dem sonst unter dem c stehenden , erscheint (entens 331, folesa 713), was doch darauf hinzudeuten scheint, dass der Schreiber zwischen gewöhnlichem s und dem mit , versehenen einen Unterschied gemacht haben will. Oder ist ihm s und c so gleichbedeutend, dass es ihm nicht darauf ankommt, auch ein s mit Cedille einzuführen?

### Reim.

Die Verse des Gedichtes sind sechssilbig, paarweise teils männlich, teils weiblich gereimt. Mehrfach ist, namentlich bei weiblichem Versausgang bloss Assonanz erreicht, so: 96 sia-viva, 576 s'atuda-belluga, 678 oste-nostre, M 24 carestiasias, 76 perdre-recebre. Ebenso sind auch die Versausgänge 614 dans-clams und 616 clama-gazaina als Assonanzen anzusehen. Dagegen erscheint es zweifelhaft, ob nicht V. 327 mia (mica): audia als Reim anzusehen ist. Zwar gehen die weiblichen Formen der Participia in unserm Gedicht sonst auf -ada, -ida, -uda aus, sodass man geneigt sein könnte, auch hier audida einzusetzen, nötig ist diese Änderung jedoch nicht, da unser Text auch sonst Inkonsequenzen aufweist und die weiblichen Participia auf -ia, wie manche Beispiele zeigen, schon in der besten Zeit der provenzalischen Dichtung wenigstens in gewissen Gegenden vorkommen. Auffallend ist auch die Zusammenstellung der Versausgänge

luxuria und avaria V. 192, die eine Betonung luxuria voraussetzt, während dies Wort V. 199 in einer Form erscheint, die den Accent auf der zweiten Silbe anzusetzen nötigt. Wollte man V. 191 die gleiche Betonung und damit Augenreim annehmen, so dürfte man unbedenklich auch M 42 cove einsetzen (s. Meyers Anm.). Nun finden wir aber luxuria im Versausgang mit sia gebunden bei Peire Cardenal (Mahn W. II S. 214; vgl. Oreans, die E-Reime des Altprovenzalischen. Herrigs Archiv 1888. S. 346), und hier ist an der Korrektheit des Reimes nicht zu zweifeln. Wir müssen also wohl für luxuria an den beiden Stellen verschiedene Betonung annehmen. Es ist zu beachten, dass auch das Wort für "Geiz" an beiden Stellen verschiedene Form zeigt: 192 avaria und 199 avaresa.

Nicht geringe Schwierigkeiten machen die E-Reime. Schon Meyer hat auf die Mangelhaftigkeit des Reimes moiler-aver V. 500 hingewiesen. Unsere Handschrift zeigt V. 107 fezel (fidēlis) im Reim mit cel (caelum), V. 221 aber fedels im Reim mit cels (cēles Conj. v. celare). Das zweite e von fezel bezeichnet nun der Donatz proensals S. 46 als larc. (Vgl. Lienig, die Grammatik der provenzalischen Leys d'amors. 1. Teil, Breslau 1890. S. 38. Wiechmann, Über die Aussprache des provenzalischen E. Hallenser Diss. 1881. S. 34.) Der erste Reim ist also korrekt. Das e von cel aber V. 222 muss, wie auch der Donatz S. 46 bestätigt, estreit sein, der Reim ist also mangelhaft, wenn wir nicht für fezel ein Schwanken der Qualität des e annehmen wollen. Dies ist aber sehr wohl möglich, das it. fedele zeigt dasselbe Verhalten.

Wenn V. 608 tems (těmpus) mit nems (nimis) reimt, so deckt sich das mit den Aufstellungen des Donatz, der beide unter ems estreit anführt, und bestätigt die Regel, dass auch lat. ě vor m als e erscheint. Vgl. Oreans, a. a. O. S. 198. Wiechmann, a. a. O. S. 30. Ebenso wenig ist es ein Fehler, wenn espeil (spěculum) im Reime mit cabeil 314 und

conseil 926,522 orscheint: espelhz steht im Donatz unter elhz estreit, und findet sich oft, wie Lienig S. 46, Oreans S. 318 gezeigt haben, im Reim mit Wörtern auf elha. Vermischung von prov. e u. e zeigt also nur der zuerst genannte Fall muller-aver. Was den Diphthong eu betrifft, so will es nach Lienigs Erörterung auf S. 47 scheinen, als habe man in der prov. Dichtung eu u. eu nicht mehr geschieden. Donatz giebt nur eine Reihe unter der Überschrift in eus, wo sich allerdings durchweg eu findet. Doch hat Lienig durch zahlreiche Beispiele erwiesen, dass eu u. eu auch bei den besten Dichtern oft vermengt worden sind. So darf es uns denn nicht wundern, wenn wir in unserem Gedicht das Gleiche finden. Wahrscheinlich hat, wie Oreans a. a. O. S. 342 meint, der folgende Labial eine Verschiebung des e zu e bewirkt. Vgl. M 36 deu-leu (levem), T 212 beure (bibere) -eure (ĕbrius), 214 beu (bibit) - greu (grevem), 228 greu-deu. Beachtung verdient seines Vokals wegen auch der Reim in V. 46: conosca-bosca. Das letztere Wort ist bei Raynouard nur als busca belegt, erscheint dementsprechend neupr. als busco. Da es auch it. busca lautet, so muss ursp. langes u zu Grunde liegen (vgl. Diez, Wb. busca). Berechtigt ist die Form bosco also nicht, doch kann man sieh leicht denken, dass der Vokal des begrifflich wie etymologisch verwandten bosc, das jedenfalls oft vorkam, sich hier eindrängen konnte. Immerhin giebt dies und die Vermischung von e und e Anlass zu bezweifeln, dass der Dichter ein geborener Provenzale Die letztere weißt nach Italien, wenn auch eine Form bosca dort nicht zu finden ist.

Gehen wir nun zu den Konsonanten in den Reimsilben über. Bewegliches n kann mit festem n reimen oder gänzlich ignoriert werden, so findet man: son (sunt)-bon 198, aseran-endeman 302, und anderseits: pros-conpainos 18, enveios-sazios 100, cre-cove 226, pros-sazios 496, baros-pros 516, ancsebe 548, sazios-aonos 726, consiros-sazios 732.

Nicht ganz korrekt scheint es, wenn V. 288 fors (fortis) und V. 424 perfors mit cors (corpus) reint. Das letztere ist nach Lienig S. 107 auch sonst zu finden, das erstere aber sehr auffallend. Ebenso ist es streng genommen zu tadeln, wenn V. 688 captenimens mit sens reimt, doch kann man hier wie bei enfans 506 an eine Bildung von der Akkusativform ohne t aus donken.

Man könnte versuchen eine parallele Entwicklung von -actum und -ectum in der Weise herzustellen, dass man überall für eg oder eig eit einsetzt. Man müsste dann in den 3 Fällen, wo das Reimwort (veg video 62, leg legem 140, eveg invidiet 134) wohl ein i an Stelle des g aber kein t annehmen kann, die Formen decazei 61, drei 139 und nelei 133 einführen, welche, wie Lienig S. 108 gezeigt hat, bei verschiedenen provenzalischen Dichtern im Reime vorkommen. Denselben Abfall des t müsste man dann auch V. 600 in dreis (Hs. dries) im Reime mit leis annehmen. Doch scheint die Einführung dieser doch nicht allgemein üblichen und jedenfalls nicht häufig angewendeten Formen ohne t gleich in 4 Fällen neben einer grossen Anzahl von Formen mit t etwas gewagt (S. Oreans S. 318), und es liegt näher für den Ausgang -action in unserm Text -ağ anzusetzen, das in 2 Fällen im Versinnern schon vorhanden ist, und sich ohne Schwierigkeit einführen lässt. Ebenso wird auch in den 4 oben genannten Reimwörtern veg, leg, eveg, legs (Hs. leis) die Aussprache eğ anzunehmen sein. Würde man diese Formen auf -ağ und eğ (ebenso dann auch die nicht im Reime vorkommenden auf og und ug) mit Sicherheit dem Auter zuschreiben können, was nach dem Vorhergesagten wahrscheinlich ist, so würde man daraus schliessen können, dass der Autor dem von Suchier in Groebers Grundriss S. 597 (Karte 6) bezeichneten languedocisch provencischen Gebiet oder einer östlicheren Gegend angehört; denn dass e vor a den gutturalen Laut behalten hat, dürfen wir bei der konsequent durchgeführten Schreihung einicht bezweifeln,

obgleich ein absolut beweisendes Argument nicht angeführt werden kann. Das "fach-Gebiet" erstreckt sich noch weit nach Norditalien herein, wo natürlich c vor a ebenfalls erhalten ist. Wollen wir nun, wie oben vorgeschlagen ist, den Dichter als Italiener ansehen, so könnte man seine Heimat vielleicht genauer bestimmen, wenn man feststellt, wo in Oberitalien sich der durch die Schreibung eg, ag unserer Handschrift angedeutete stimmhafte Palatal in den entsprechenden Formen findet. Dies ist der Fall im Altmailändischen (A. Mussafia, Darstellung der altmailändischen Mundart nach Bonvesins Schriften. Sitzgsber. der philos.hist. Klasse der Wiener Akad. B. LX, S. 5ff, Wien 1868, § 61), während das Venezianische wie das Genuesische it oder t, das Piemontesische anscheinend stimmlosen Palatal (fachio, confechio) hat. Die Frage ist nur: Dürfen wir bei einem Dichter, der in einer fremden Sprache schreibt, sprachliche Eigentümlichkeiten seiner Dichtung, die ganz gut einem Dialekt der fremden Sprache angehören können, als solche seiner Muttersprache ansehen? Kann nicht ein Venezianer geradeso genau die Sprache von Marseille lernen wie ein Mailänder? Vorläufig müssen wir die Sprache unseres Gedichtes als die des languedocisch-provencischen Gebietes ansehen, vielleicht im Munde eines Italieners.

Grosse Schwierigkeiten machen die Reime auf mouilliertes l, besonders die folgenden: espeil-cabeil (Hs. cabail) 314, trabaila-caila 352 und mala-cala 690. Es handelt sich um die Frage: Ist in unserm Gedicht lat. ll im Reime wie einfaches l oder wie mouilliertes behandelt, oder ist es von beiden unterschieden worden? — Dass das letztere nicht der Fall ist, beweist der Reim in V. 314, wo das ll von capillus dem cl von speculum gegenübersteht, also wie dieses mouilliertes l ergeben haben muss (wenn nicht etwa an mangelhaften Reim oder an Assonanz zu denken ist. s. u.). Übrigens erscheint capillus im Provenzalischen wie im Donatz 46, 31 so auch bei den Dichtern (Orange, Toulouse, Rhodez. s. Lienig S. 88,

Oreans S. 194) oft mit mouilliertem l. Wie hat man aber die beiden andern Reime in Einklang zu bringen? In calar oder caillar liegt eigentlich nicht ll sondern l zu Grunde, und das span. callar allein berechtigt uns nicht ein lat. challare anzusetzen. Doch führen die Leys d'Amors es (nach Lienig S. 85) neben piucela, renocla, caval als mildes l enthaltend an, behandeln es also, wie wenn das l auf lat. ll zurückginge. Wie dem auch sei, unser Gedicht verlangt für den Reim mala-cala, wenn man sich nicht mit blosser Assonanz begnügt, ein Verbum calar mit einfachem nicht mouilliertem l, und so erscheint das Wort auch heute noch meist in der Form cala, nur gascognisch heute als calha. Wie kann aber in demselben Gedicht die gleiche Form dieses Verbums mit trabaila reimen? Entweder liegt in einem der beiden Versausgänge nur eine Assonanz vor, oder wir nehmen 2 verschiedene Formen desselben Wortes an, die dem Verf. beide bekannt waren oder von verschiedenen Verfassern gebraucht sind, oder mouilliertes l wird schon nicht mehr von einfachem l unterschieden, was ja heute in Languedoc und Provence der Fall ist (s. Mistral: counsel miral viel cabel trebalo usw.); denn diës müssten wir annehmen, wenn wir cabel und cala (V. 352) ansetzen, da ersteres mit espeil 313, letzteres mit trabaila 351, dies aber mit nuaila 414 reimt.

Die dritte der genannten Möglichkeiten ist von vornherein ausgeschlossen, c'l und lj können im Altprovenzalischen noch nicht einfaches l geben. Die Annahme der zweiten dagegen würde die Schwierigkeit in der Weise lösen, dass alle Reime des Gedichtes bestehen bleiben. Nach Lienig S. 88 würde dann der Dichter, für welchen caillar (aus challare) und cabeil anzusetzen ist, der Provence oder dem Süden von Languedoc angehören. Was das Etymon challare betrifft, so wäre auch denkbar, dass das doppelte l sich nur in den westlichen Teilen des romanischen Sprachgebiets entwickelt hätte. Allerdings ist im provenzalischen Gebiet eine bestimmte Grenze in der Anwendung von calar und

callar nicht zu erkennen. Vielleicht ist callar vom Spanien aus eingedrungen und hat sich von der Grenze aus hauptsächlich im Süden (Narbonne, Beziers, Toulouse, Marseille, Orange, Provence) doch auch nach einigen nördlicheren Punkten (Rhodez, Vienne) ausgebreitet.

Doch wenn nicht andere Gründe, die am Schluss besprochen werden sollen, für die Annahme mehrerer Verfasser bei unserm Gedicht sprächen, so würde die erstgenannte Möglichkeit, dass in den fraglichen Fällen nur Assonanz vorliege, unbedenklich vorzuziehen sein, zumal sich in den Versausgängen auf mouilliertes n entsprechende Ungenauigkeiten zeigen: V. 52 reimt sens (sensus) mit mens (minus), das V. 6 mit feinz (fingis) verbunden ist, V. 412 reimt gazain mit dan (damnum). Die Schwierigkeit liegt hier abermals darin, dass, wenn wir für meins mens und für gazain gazan setzen (oder darf man nach dem it. dagno Bonvesin § 44 dain annehmen?) — beide Formen sind nach Mistral heute in Provence und Lauguedoc üblich, für die alte Zeit ist allerdings nur die erste belegt - wir doch daneben die Formen meinz V. 5, gadain M 64 und gazaina V. 451 im Reime gesichert finden. Wir haben also abermals die Wahl uns entweder die Assonanz gefallen zu lassen oder verschiedene Formen und damit vielleicht auch verschiedene Verfasser anzunehmen.

Wir haben nun am Schlusse aus dem Inhalt unseres Gedichtes nachzuweisen versucht, dass es in der vorliegenden Form nicht auf einen Verfasser zurückgeht. Es zeigt sich dabei, dass gerade diejenigen Stellen nicht der ersten präcisen Fassung angehören, welche mangelhafte Reime, Assonanzen oder Augenreime enthalten. Es würden von den vorher besprochenen Versausgängen dem Grundstock des Gedichtes nur die Reime deu-leu 36, fedels-cels 222, cala-mala 690 angehören, an denen ja an sich nichts zu tadeln ist, da eu und eu vielleicht niemals geschieden worden ist. Es bleibt aber auch die Assonanz oder der mangelhafte Reim oxs-

fors (fortis) V. 288, der allerdings nicht ganz korrekt ist. Er kann aben durch die präcise Ausdrucksweise und genauen Anschluss an das Original hervorgerufen sein.

Dieser Teil des Gedichtes kann also in kerrektem Provenzalisch geschrieben sein. Das Übrige aber scheint von einem Italiener verfasst, der die Sprache von Languedoc und Provence gelernt, vielleicht aber nie gesprochen hatte.

" "male at man at a standard and a

Grammatische Bemerkungen:

ot or and the graph a<del>real arrapear</del> is one is that with might di with a major of an extension are after a tenthe array into a

South the standard of the state Nach dem vorher Gesagten darf es uns nicht wundern, wenn wir das Provonzalisch unseres Gedichtes stark mit nichtprovenzalischen Formen durchsetzt finden. In den -Reimen freilich war, wie wir gesehen haben, nichts Derartiges gesichert. Wenn sich qualitativ verschiedene Vokale im Reime gegenüberstellen, so ist damit keineswegs erwiesen, dass die Vokale dem Autor gleich schienen, sondern nur. dass ihre Verschiedenheit kein Hindernis des Reimes war. Von falschen Formen kann man hier also nicht sprechen. Ebensowenig darf man das bei den andern Reimen, die oben als auffallend besprochen worden sind, da man, wo sich wirklich kein Gleichklang herstellen lässt, immer noch Assonanz annehmen kann. Nehmen wir aber, wie schon vorgeschlagen ist, mehrere Dichter an, so würde demjenigen, der die verschiedene Vokalqualität beim nicht beachtet, also wohl ein Italiener ist, die Einmischung italienischer und französischer Formen wohl zuzutrauen sein. Diejenigen sprachlichen Eigentümlichkeiten wenigstens, in denen unsere beiden jedenfalls nicht verwandten Hs. übereinstimmen, könnten also vielleicht diesem Dichter angehören. Sice betrackten wir zunächst. Tei ab in den menten der an einer

I.

### Sprachliche Besonderheiten, die beiden Hs. gemeinsam sind.

1. Schon bei Besprechung der Schreibung der Berliner Hs. war darauf hingewiesen worden, dass dort mehrfach der Laut  $\check{q}$  durch c wiedergegeben ist. Wir hatten ca catz cusfencera juçar mançar. In M erscheint nun zweimal z für auslautendes  $\check{q}$ . Man könnte die Formen dreiz 38 und fruiz 480 als Nominative ansehen, doch ist der Laut  $\check{g}$  im ersten Falle durch den Reim, im zweiten durch T gesichert (fruig). beiden Hs. hat also z resp. ç in einigen Fällen den Laut  $\check{q}$  oder j vertreten müssen. Das ist im regelrechten Provenzalisch nicht möglich, dagegen ist in den oberitalienischen Dialekten, im Venezianischen, Veronesischen, Mailändischen, Piemontesischen und Genuesischen dieser Laut schon frühzeitig, wie wir aus den ältesten Texten sehen, in z übergegangen. Der (dem Dentalvorschlag folgende) palatale Zischlaut ist in den dentalen übergegangen; die ihn hervorbringende Enge verschob sich vom vorderen harten Gaumen nach den Ober-Dazwischen, als die Enge an den Alveolen der oberen Zähne gebildet wurde, hatte der Zischlaut einen Klang, der so genau die Mitte zwischen Palatal und Dental hielt, dass er sowohl durch g(j) als durch z(g) wiedergegeben werden konnte. Wenn nun ein Norditaliener in der Zeit dieses Überganges sich mit einer ihm nur schriftlich bekannt gewordenen Sprache beschäftigte, vielleicht in ihr schrieb oder wenigstens Erzeugnisse ihrer Litteratur kopierte, so konnte er auch hier in einzelnen Worten, deren Identität mit solchen seiner eignen Sprache er erkannte, sich zu Gunsten der in letzterer gerade üblichen oder ihm persönlich geläufigeren Schreibung entscheiden. So erklärt sich in M dreiz neben dreig, in T ca neben ja, jucar neben jugament usw. Zu einem sicheren Schluss auf den Autor berechtigt uns diese Übereinstimmung der Hs. jedoch nicht, ein Reim, der dieses nordit. z (=lt. ct oder dj oder j) mit regelrechtem prov. z zusammenstellte, findet sich nicht. Doch ist es immerhin bemerkenswert, dass beide Hs. diese italienische Schreibweise anwenden, also wohl in Italien entstanden. - Es scheint übrigens, als sei in der Hs. T das ç nicht der Vorlage entnommen; denn das einmal vorkommende z deutet darauf hin, dass diese es anwendete, und M würde, wenn das ç dem Original angehörte oder der gemeinsamen Quelle, nicht durchweg z haben. Das c, das sich besonders in italienischen Handschriften (s. W. Meyer, franco-italien. Studien, Groebers Zsch. 9/10 [auch für c'] und Levy, poésies religieuses, Rev. des langues romanes 31 [ganz wie in T]) findet, könnte vielleicht gerade zur Bezeichnung jenes Übergangslautes eingeführt worden sein und sich, als der Wandel vollendet war, in einzelnen Gegenden z. B. im Venezianischen zur Bezeichnung des scharfen s oder z eingebürgert haben. — Nehmen wir an, dass die Vorlage von T z schrieb, so sind die beiden Formen decageg 172 und gagainat 173 vielleicht als Schreibfehler zu erkennen; q und z können ähnlich ausgesehen Sehr nahe liegt es aber auch, als Ursache des Fehlers die Nähe des q anzunehmen.

2. Intervokalisches d wird in beiden Hs. meist zu z resp. g, doch zeigen beide auch Fälle der Erhaltung oder des völligen Ausfalls: M cader 489, gadain 64, T credas 203, fedas (l. fedels) 221, radis 355, audia 372, M cobeeza 22, 464, decaenza 453, T veer 16. Auch dies weist auf Norditalien. Der Ausfall des d, der dort überall die Regel ist, darf freilich bei unserm Gedicht auch als Einwirkung des Nordfranzösischen angesehen werden. Die Erhaltung des d aber tritt nur in Norditalien, und auch dort nur in beschränktem Masse, auf; das Venezianische und Veronesische die allein sie dulden, haben sie nur ausnahmsweise und bevorzugen den Ausfall. (Vgl. Cato 22,¹ Ug.,² Pateg,³ Prov. 16,⁴ Cath. S. 234 [oder 10]⁵). Diesem Gebiet scheinen also die Hs. oder ihre Quelle anzugehören.

<sup>1.</sup> A. Tobler, die altvenez. Übers. der Sprüche des Dionysius Cato. Abhandl. der Berliner Akad. 1883. Sitzungsber. St. XVII, S. 417.

4. Endlich tritt noch eine Eigentunlichkeit der Flexion in beiden Hs. auf: die Bildung der 2. Ps. Sg. ohne s, natürlich nur in einzelnen Fällen und nie im Reim (denn M 22 ist doch wohl statt fai nicht fas sondern fa zu lesen), aber doch in einer Zahl, die die Annahme zufülligen Verschreibens ausschliesst: M 56 fa, M 475/6 den, une (der Sinn ist hier durch das Fehlen des s nicht verloren gegangen aber verschoben, der Zusammenhang fordert die in T gegebene 2. Person.), T poi 175, 369, 386, au 201, consir 302, rete 310, sab 331, fai 612, 614, gar 713. Auch diese Formen müssen italienischen Ursprunges sein.

Noch einige Besonderheiten der Sprache des Gedichtes lassen sich aus beiden Hs. belegen, doch ohne dass man dadurch der Lokalisierung des Textes näher käme.

In beiden Hs. erscheint geschlossenes o, gleichviel welchen Ursprungs gern als u. M bietet: sazuns (Reim: pros 495), mellur, aün, cofun; mun, dunt, cumpain, muller; T cum 15, 21 usw. com nur 235, sonst auch co, um 57, 186, 196, 208, 444, 461, 491, 694, sonst meist om 16, 17 usw.,

<sup>2.</sup> A. Tobler, d. Buch des Uguçon da Laodho. Ebenda. 1884. St. V, S. 45.

<sup>3.</sup> ders., d. Spruchgedicht des Girard Pateg. Ebenda 1886.

<sup>4.</sup> A. Raphael, die Sprache der proverbia que dicuntur super natura feminarum, Berliner Diss. 1887.

<sup>5.</sup> A. Mussafia, zur Katharinenlegende. Sitzgsber. der philos.-hist. Klasse d. Wiener Akad. Bd. LXXV, 1873.

<sup>6.</sup> A. Tobler, Il Panfilo in antico veneziano. Archivio glottolog. ital X.

<sup>7.</sup> Flechiw, Annotazioni sistematiche alle Antiche Rime Genovesi (III, 61) e alle Prose Genovesi (VIII, 1). Archivio giottol. ital. X. 1141.

mult 25, 45, 98, 185, 205, 309, 323 (multas, eb. 330, 653), 714; idule 480 (Midolz); puis 535, 575 (meistropoli); stitu 44, 393, voluntat 81, 673, cubezeza 126, 128, nuailos 414, 422, suspira 235, suiscep 440, volun 600 (aber confondon 120), cundutz 118, (aber conpainos 18, convertis 36, contendras 74). In betonter Silbe scheinen besonders Nasale, und l den Übergang des benachbarten o zu u gefördert zu haben; bei den oben angeführten Worten steht, abgesehen von puis, das unten besprochen werden wird, stets ein Nasal oder l daneben. Bezeichnend ist es, dass T, wenn das o von quomodo bleibt, fast stets den Nasal abwirft.

- 6. ct nach e wird in beiden Hs. durch ig oder g wiedergegeben, so dass wenigstens in diesen Fällen das  $\check{g}$  gesichert ist. Dann darf man aber wohl auch annehmen, wenn auch -actum in M nicht vorkommt, dass dieses, wie oben angenommen ist,  $a\check{g}$  gab.
- 7. Schliesslich sei noch die Form des Infinitivs von dicere dizer erwähnt, die in M 21, 478, T 668 gesichert, in T 478 einzusetzen ist. Sie ist bei Levy (Wh.) belegt, aber noch nicht lokalisiert.

Nach diesen Bemerkungen ist es nicht mehr zweifelhaft, dass die beiden Hs. direkt oder indirekt unter norditalienischem Einfluss entstanden sind. Eine engere Verwandtschaft ist durch ihre in italienischen Handschriften ziemlich allgemein auftretenden Unregelmässigkeiten nicht erwiesen, beide mögen unabhängig von einander in Norditalien geschrieben sein. Dafür spricht auch der Umstand, dass sich in dem gemeinsamen Stück die für 100 Verse doch recht beträchtliche Differenz von 6 zeigt. Auch muss darauf aufmerksam gemacht werden, dass M ausser den angeführten nicht viele Unregelmässigkeiten zeigt, T aber noch eine Fülle italienischer und nordfranzösischer Eigentümlichkeiten in die schon etwas italianisierte Sprache gebracht hat. Es scheint also dem Original ferner zu stehen als M.

... It was a state of the state

#### II.

### Sprachliche Besonderheiten, die der Berliner Hs. allein eigen sind.

Schon aus der Schreibart der Hs. konnten wir schliessen, dass sie nicht von einem Provenzalen angefertigt ist. sprachlichen Eigentümlichkeiten konnten wir schliessen, dass entweder ihr Schreiber oder der ihrer Quelle, vielleicht der Autor selbst, Italiener war, wobei natürlich durch die Annahme der beiden ersten Möglichkeiten die letzte ebenso wenig ausgeschlossen wird wie durch diese jene. Aus der stellenweise falschen Einfügung der lateinischen Verse, durch die die Paraphrase eines Distichons ganz auseinandergerissen wird, sehen wir, dass der Schreiber unserer Hs. das Gedicht nicht mehr recht verstand. Da nun aber die Reime keine sprachlichen Fehler enthalten, auch M im Ganzen nicht verdorben ist, werden wir wohl dem Schreiber unserer Hs. die zahlreichen Inkorrektheiten der Sprache zuschreiben müssen, die sich allein in der Berliner Hs. finden. Wir werden sie in 3 Gruppen besprechen:

- a) italienische Formen,
- b) französische Formen,
- c) ungewöhnliche provenzalische Formen.
- a) 1. für prov. ei steht e: primer 623 (-dereir), fles 586; semetes 104.
  - vorton. e wird a: s'asperderon 244, aspei (l.espeil) 324, rates 343 (vgl. Cron.¹, Cato, Ug., Pateg, Panf., Proverb. 11; Passione² 17; Bonv.5; Flech. 17). Ob dies wirklich auf norditalienischen Einfluss zurückgeht, ist deshalb zweifelhaft, weil auch sonst oft a für e geschrieben ist, wo man nicht zweifeln kann, dass ein Schreibfehler vorliegt. Dreimal hat sich der Schreiber selbst korrigiert: de qual 47, castals 129 (bei diesen beiden Worten steht unter

<sup>1.</sup> Ascoli, annotazioni a una cronaca veneziana, Archivio glottologico it. III.

<sup>2.</sup> L. Biadene, La Passionee Resurrezione, poemetto veronese del sec. XIII. Studj di filologia romanza III. 215.

dem a ein Punkt, über ihm ein e), avanç 162 (aus dem a ist das Zeichen für e "und" gemacht). In 4 andern Fällen fordert der Reim die Einsetzung eines e für a der Hs.: feçal 107, fedas 221, cabail 314, faç 444. Es bleiben noch drei Fälle im Innern des Verses: sa·l 466, dal 480, grau 608. (Vgl. auch die Möglichkeit der umgekehrten Verwechslung c) 2.)

- cl im Auslaut ist zweimal (viell. dreimal) durch blosses i vertreten: oi 46, aspei 325 (-conseil). Im Genuesischen, Mailändischen, Piemontesischen geht das l in dieser Verbindung ebenfalls unter. Die beiden letzteren stellen den Laut durch g, das Genuesische stellt ihn durch i od. j dar (s. Flech. 25, Bonv. 37, Grisostomo 3 S. 81, 13.14).
- 4. Intervokalisches t und c bleiben erhalten: muta 341 (-cruda), penetensa 454 (M penedenza); secura 705, seca 740, dacas 739 (l.dicas).
- 5. Das Flexions -s der Deklination fehlt oft: avar 719, -car 720, sant 241, -enant 242, just 32, luin 95, mal 106, gran 116, 131, grant 127, nul 134, son sen 161, to (senç) 178, bon 182, al 231, gazain 245, so sen 284, tot 386, grant 296, oil 315, soau 393, so 424, trabail 539, aver 540, orgoil 557, multa 653. Es ist fälschlich angefügt: malezas 127 (-cubezeza), saluç 198.
- Das Possessivpronomen der dritten Person bildet das Fem. sua 82, doch ist der Vers nach provenzalischer Messung zu lang.
- Der Infinitiv der ersten Konjugation verliert zweimal das r: esta 82, gara 249; im zweiten Fall fordert der Reim die Einsetzung des r. Dieser Schwund des r ist Regel im Genuesischen (Flech. 65), häufig im Mailändischen (Bonv. 126).
- 8. Einige Verbalformen lauten wie im Italienischen: *e (est)* 52, 185, *de (debet)* 41, 57, 90, 291, 293, 613, *po* 213,

<sup>1.</sup> W. Foerster, Antica parafrasi del Neminem laedi nisi a se ipso di S. Giovanni Grisostomo. Archivio glott. it. VII.

- 267, 370. Die unter I, 4 angeführte 2. Ps. poi hat dann in einigen Fällen das der zweiten Person im Prov. zukommende serhalten. Solerscheint pois 21, 72, 191, 1921, 274, 727. Ob. die 3. Ps. poi 65, 369, 391, 425, 434, 532, 579, 592, 717. von dieser Form der 2. Ps. aus gebildet ist, bleibt zweifelhaft. Sie scheint sonst nirgends vorzukommen.
- 9. magis lautet zuweilen ma: 169, 665, 669.
- 10. Aphärese liegt vielleicht vor: M 6 a'quel, T 47 de quel, 282 se nemis und sicher in der Form quo, die sehr häufig neben zo erscheint.
- h) 1. e ist diphthongiert in bien 399, 676, miels 254, 524, 678.
- 2. a wird zu e, betont: blasmer 285, celeda 373 (-panlada); unbetont: malament 20, iugement 142, iuge 136, force 533. Es ist schon angedeutet, dass man auch an Schreibfehler denken kann. Es zeigt sich auch e für a, wo frz. a bleiben musste: leus 309 (-aus), veler 274.
- 3. Die Silbe alt- erscheint als aut-V 117, 155, 382, 400, 487, 515, 556, 567. Dies ist übrigens auch im Genuesischen die Regel (Flechia 24).
  - 4. Intervokalisches t schwindet: audia 372 (was wohl dem Reim zu Liebe geändert ist), postas 552 (was nicht in den Text gehört), im Ausl. vertu 237, perdu 238.
- 5. Ursp. inlautendes e vor auslautendem s schwindet: gis 593, -amis 594, qes 733, amis 534, 'nemis 282, cars 465. Doch roimt amica 494 mit trica.
- 6. l vor auslautendem s schwindet: aches 194, des 515, es 519, as 117, 221, 554, 556, fedes (Hs. fedas -cles) 221, nus 101.
- 7. m vor Labialen wechselt mit n: senblant 3, conpainōs
  18, canbia 216, menbraç 231, menbradia 340. Ebenso
  im Auslaut: on 594, confondom 120, entem 349. (Dieser
  Wandel ist auch in Norditalien häufig (Rime genov.
  1, 50, 54 uswi Prose g. 5, Passione 23), minimal auch

- 18. Die Form: franchisa ist für franquesa eingetreten V 686.
- 9: Das Demonstrativpronomen lauteteim Mass. Non. Sg. cil statt cel V. 37. Das Possessivpronomen der 3. Ps. bildet im Acc. Plur. ses statt sos 315, der Artikel den Plur. des Fem. les statt las 599, ebenso den des Personal-pronomens der 3. Ps. 620.
- 10. esser bildet die 2. Ps. Sg. des Präsens es 609, 726, 639, die 3. Ps. Sg. des Euturs ert 539, 636.

  far bildet ähnlich die 2. Ps. fais 1, 3, faic 410, die 3. fai 117, 205, 580, 605, auch fait 560 (M fai).
- 11. Für ancse erscheint ase 638, 547 (vgl. aber 131), wobei der Schreiber an das frz. asez gedacht haben mag.

  Doch erscheint auch norditalienisch eine Form ase
  (s. Muss., Beitr. z. Kunde der nordit. Ma. S. 110). ainz für antz V. 88, puis für pois 536, 575.
- Sprache zu besprechen, für die ein frender Einfluss nicht leicht nachweisbar ist und die zum grossen Teil in der Unbekanntheit des Schreibers mit der Sprache ihren Grund haben.
- 1. 1 der Gruppe bl' fiel: sembant 6, 275.
  - 2. n ist eingeschoben: renzent 19, fengunt 516. Dies kommt zwar im Norditalienischen vor, doch unter andern Bedingungen. Hier scheint die Nebensilbe eingewirkt zu haben.
  - 3. r wurde umgestellt: auars 234, gras 276, grada 283, sabres 296, podres 528, volentres 742. Mehrfach ist dadurch der Reim gestört. Es scheint als habe der Schreiber die Abkürzung für ra ar re er falsch aufgelöst.
- 4. Anlautende Konsonanten nach auslantendem Vokal von Formwörtern worden gern verdoppelt: sil las. 73, lol little lass 204, del la vida 264, lom mira 314, set tu 375, om mira 314, set tu 375, om mira 314, set tu 375, om

- 5. Das Adj. gran bildet das Fem. granz 505 und granda 704.
- 6. Verkürzte Infinitive sind dir 478 (l. dizer), fair 514 (l. far).
- 7. Das Futur ist in seine Bestandteile zerlegt: cambiar t'a tos sens 178.
- 8. aver bildet die 3. Ps. Pl. d. Präs. aun 313 (an 380, 652). Daher das Futur aurau 20, dirau 517, -farau 518 (Hs. farao), wo die Schreibung mit o beweist, dass u nicht als n zu lesen war. Gleichwohl sind die Reime nicht gesichert; man darf aus ihnen nicht auf den Autor schliessen.
- 9. Neben der Form escarnis 441 von escarnir erscheint V. 164 im Reim mit eis (ipsum) escarneis. Es liegt nahe anzunehmen, dass Reimnot den in der prov. Sprache nicht geübten Autor zur Bildung dieser Form veranlasst habe. Doch bietet sich vielleicht eine andere Erklärung. Mistral bietet unter escarni einen langued. Infinitiv escarnaisse, der also zeigt, dass stellenweise eine Inchoativform dieses Verbs auftritt. Es kann also eine alte Form escarneisser ebensogut existiert haben. Will man das nicht annehmen, so mag man annehmen, dass in einigen Landschaften der Inchoativausgang ascere durch escere verdrängt wurde, veranlasst durch das verbum inchoativum κατ' έξοχήν crescere. Das ist z. B. im Gebiet von Marseille geschehen, wo heute pascere nascere peisse neisse lauten. Diesem Gebiet könnte auch unsere Form angehören.
- 10. Der Konjunktiv von estar lautet esti 324; V 132 kann das a vor dem folgenden a abgefallen sein.
- 11. Dass mais (magis) mai neben sich hat, wie V. 3, 43, 332, ist nicht ganz ungewöhnlich.

Bei der Herstellung des Textes sind alle diese Eigentümlichkeiten mit grosser Schonung behandelt worden, weil man von den meisten nicht erweisen kann, dass sie nicht auf den Autor zurückgehen. Abgesehen von Schreibfehlern

wurde nur, was für die Korrektheit der Reime und des Versmasses geschehen musste und im Versinnern den in den Reimen gesicherten Formen widersprach, korrigiert. Im Übrigen ist alles, was ohne Korrektur verständlich war, unverändert beibehalten.

Es war demnach Folgendes zu ändern: (Vgl. I und II).

- I. Das fehlende Flexions -s der zweiten Person des Verbs ist eingesetzt.
  - II. Es ist korrigiert:
    - a) 1. e f. prov. ei
      - 2. a f. vorton. e
      - 3. ausl. i f. il
      - 4. intervok. t erhalten für d
      - 5. falsche Flexion der Nomina
      - 6. sua f. sa
      - 7. Bildung des Infinitivs ohne r
      - 8. de f. deu
    - b) 1. bien f. ben
      - 2. a f. prov. e
      - 4. Ausfall d. intervok. t
      - 5. fehlendes c vor ausl. s
      - 9. cil f. cel\*
      - 10. pois poiç f. potz, poi f. pot, fait f. fai
      - 11. aintz f. antz\*
    - c) 1. sembant f. semblant\*
      - 2. Einschiebung v. n
      - 3. Umstellung v. r
      - 8. dir f. dizer, fair f. far.

Meyers Text weicht, abgesehen von den allerdings zahlreichen Ergänzungen, welche die Lücken der Hs. nötig

<sup>\*</sup> Hier trat die ungewöhnliche Form neben der üblichen so selten auf, dass man sie keinesfalls dem Autor zuschreiben wird, wenn auch die korrekte Form durch kein besonders Argument gesichert ist.

machten, nur an zwei Stellen von der handschriftlichen Überlieferung ab: V. 473 bietet er ses es für se ses, V. 482 l'amars für la mars der Hs. Vgl. auch meine Bemerkung zu V. 2.

Die Ergänzungen sind durch gesperrten Druck kenntlich gemacht. Die Grösse der Lücken war nach Meyers Angaben nicht genau zu erkennen. An einigen Stellen habe ich Lücken auszufüllen versucht, die Meyer unergänzt gelassen hatte, nämlich die in V. 5, 8, 129, 133, 134, 136. V. 15 ist anders ergänzt; Meyer las ja no t'er. Vgl. auch die Bemerkungen über M auf S. 10 und 11. An letzterer Stelle war noch aus V. 14 cardaz für cardatz anzuführen. An drei Stellen (V. 13, 21, 40) habe ich ein am Wortende stehendes n von dem vorhergehenden Vokal durch einen Punkt getrennt, um es als die enklitische Form von en (inde) kenntlich zu machen, was bei Meyer nicht geschehen war. Endlich ist von Meyers Text noch abgewichen: V. 6 (M. et aquel que li pres), 7 (M. petiitz), 38 (M. dreiz), 42 (M. schlägt in seiner Anmerkung cove vor, setzt es jedoch des Reimes wegen nicht in den Text), 56 (M. fa), 65 (M. ses ave), 69/70 (M. schlägt die ergänzten Worte vor, ohne sie jedoch in den Text zu setzen).

Die Überlieferung der Berliner Hs. ist aus den unter dem Text gegebenen Noten zu erkennen. An der Stelle, welche beiden Hs. gemeinsam ist, ist der Text von M genau nach der Romania abgedruckt. Die beiden lateinischen Fassungen sind im Text als a und b bezeichnet, ebenso in den Noten, wo die provenzalische Version als c eingeführt ist.

Zur Erklärung von M ist auch die Besprechung des genannten Heftes der Romania durch Herrn Prof. Gröber in seiner Zeitschrift B. 21, S. 154 benutzt worden. Die Erklärung einiger schwieriger Stellen verdanke ich meinem hochverehrten Lehrer Herrn Prof. Gröber, andere meinem Vater. In den Anmerkungen ist bei ersteren G., bei letzteren A. T. hinzugefügt. I, 27. Qui ab plazentiar vol altre engainar, tot li es bon e bel, tro qu'es pres a l'auzel.

5. Mas pois adesa'l bres et a'quel qu'el i pres.

I, 28. Se as efanz petitz, que be ls aias noiritz, a tal mestier los guida 10. don conqueiro lor vida.

I, 29. Se tu tenias car

zo que ves desdeinar

e'n ist abandonatz,
quant ne sera cardatz,

15. no l tenc per avareza, ni parra cobeeza. Se tu ves gran mercat o de vin o de blat, s'en ajustas grant re,

20. non so ten om a re
ni ja no n dizera:
"gran cobeeza fa."
Puis, s'en es carestia,
qu'abandonatz ne sias,

25. potz num d'omen avar de sobre ti ostar,

e ben ab ta largueza potz aver gran proeza.

I, 30. Ja parcerers non sias

30. d'aizo qu'altrui castias; que molt fa malamen qui fa zo que repren.

I, 31. Aquo quer que ave o qu'es just e cove;

35. qui quer zo que non deu fadia s'assatz leu.

Folz es qui tal espleig

quer c'om lo il ved'a dreig.

Cel que quer que no il tain

40. no n acreis sun gazain.

Ben tein so sen per jove
qui quer zo que no il cove.

Folz es qui zo demanda
que dreitz no vol ni manda.

I, 32. 45. Se't vols acumpainar ni't vols mer can dejar, no laisses to cumpain per un omen estrain.

Que, se't fa tos vezis

50. per que tu t'ataïs,
estara ti a dreih
zo dun t'aura neleig;
L'estrainz for s'en i ra,
tenra's zo que's aura,

55. et ers en aventura, se d'el fas ta rancura.

I, 33. Aquesta vida, filz,
es plena de perilz,
doptoza, falsa e greus,

60. plus c'om no s cuja bre us, doncas, s'en as un dia

|        |             | ses dan e ses follia,                                 |                                       |        |         |      |      |                 |  |
|--------|-------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------|---------|------|------|-----------------|--|
|        |             | lauza·n Deu, si co·t tain,                            |                                       |        |         |      |      |                 |  |
|        |             |                                                       | e tein t'o a gadain.                  |        |         |      |      |                 |  |
| I 94   | 65          | Se s'ave de tun par qu'ab tu s voilla mesclar,        |                                       |        |         |      |      |                 |  |
| 1, 54. | 00.         |                                                       |                                       |        |         |      |      |                 |  |
|        |             | _                                                     |                                       |        |         |      | •    |                 |  |
|        |             | $se \cdot l$ s                                        |                                       |        |         |      |      |                 |  |
|        |             | mais                                                  |                                       |        |         |      |      |                 |  |
|        |             | quar                                                  |                                       |        |         |      |      |                 |  |
|        | 70.         | ven.                                                  | d'a m                                 | icx    | gran    | z v  | alen | za.             |  |
|        |             |                                                       |                                       |        |         |      |      |                 |  |
|        |             |                                                       |                                       |        |         |      | nc.  |                 |  |
|        |             | Totz                                                  | om .                                  |        |         |      |      |                 |  |
|        |             |                                                       |                                       |        |         |      |      |                 |  |
| I. 35. | <b>75</b> . | Non                                                   | dobte                                 | s ia   | กลน     | c ne | rdi  | ·e              |  |
| -,     |             | Non dobtes ja pauc perdre<br>don trop volras recebre; |                                       |        |         |      |      |                 |  |
|        |             | qu'ab                                                 | -                                     | our un | , , , , | 2016 | ',   |                 |  |
|        |             | qu uo                                                 | vei                                   | •      | • •     | •    | •    | •               |  |
| I, 36. |             | · •                                                   |                                       | •      | • •     | •    | •    | •               |  |
|        | 80.         |                                                       |                                       |        |         | •    | •    |                 |  |
|        |             |                                                       |                                       |        |         |      |      | •               |  |
|        |             |                                                       |                                       |        |         |      |      | •               |  |
| I, 37. |             |                                                       |                                       |        |         | sirv | ent  |                 |  |
|        |             |                                                       |                                       |        |         | sab  | bo   |                 |  |
|        | 85.         | e ara                                                 | nt ir                                 | a ti   |         |      |      |                 |  |
|        |             | •                                                     | grant ira ti creis,<br>nesura ti eis. |        |         |      |      |                 |  |
|        |             | antoon                                                | ,, co 00                              | 000.   |         |      |      |                 |  |
|        |             | • •                                                   | • •                                   | •      |         | •    | •    | •               |  |
| T 00   |             | 0.1                                                   | •                                     | • ;    | ٠.,     |      | •    | •               |  |
| I, 38. | 0.0         | Cel q                                                 | ue tu                                 | pota   | z sot   | rar  |      |                 |  |
|        | 90.         |                                                       |                                       |        | •       | •    | •    |                 |  |
|        |             | venz                                                  | -                                     |        | men     | t    |      |                 |  |
|        |             | e non valenza                                         |                                       |        |         |      |      |                 |  |
|        |             |                                                       |                                       |        |         |      |      | 1               |  |
| I, 39. |             |                                                       |                                       |        |         |      |      | 1 1 1 1 2 7 7   |  |
|        |             |                                                       |                                       |        |         |      |      | 14 od. 16 Verse |  |
| I, 40. |             |                                                       |                                       | a tos  | am      | ix   |      | J               |  |
| .,     |             | - •                                                   | •                                     |        |         |      |      |                 |  |

120. . . . e si que no t fallisca ni om no t'escarnisca. II, praef. Fils, aujas et enten, e zo que dic apren. 125. Se ben i vols entendre, tant i podras aprendre que t sapjas ben gardar, se t vols, de follejar. Nuilz om qu'a savieza, 130. no pot aver pereza. Se vols per aventura . . per ni aver cura, dels pros te lais lauzar, cossit deus cabdelar. 135. Apren o be d'altrui e ben garda de cui; . . . laboranza ven a trop mal'annanza.

- II, 5. Mais, se'l fais ab amor, as ne grat e lausor.
  Se tu fais mai senblant que non as en talant,
  5. passar i potz trop meinz, si be'l semblant li feinz.
- II, 6. a) Quod nimium est, fugito, parvo gaudere memento; Tuta mage est pupis, modico que flumine fertur.
  - b) Nil modicum tempnas, nimium fugiendo repellas; Fit secura magis in parvo flumine navis.

Trop grant sobras d'aver non voilas retener, trop a maior pantais

- 10. d'aver cel qe n'a mais. Se s n'a maior valenza, si s n'a maior temenza. Naus non va tan segur per lo grant flum escur,
- 15. cum va o no's preons, que om pot vecr fons.
- II, 7. a) Quod pudeat, sotios prudens celare memento, Ne plures culpent id quod tibi displicet uni.

II, 5. 1. am or. 5. poiç. t. meniç. 6. semb $\bar{a}t$ .

II, 6. a) 1. pauo.

c) 15. cum nan oes preonç. 16. quea pot om neer fonç.

II, 7. a) 2. quod displicet tibi uni,

- b) Prudens celabis quod amicis turpe putabis,
  Ne culpent plures, si solus pandere cures.
  Se membratz est ni pros,
  cela tos conpainos
  d'aco que te vezent
  - 20. aurau faig malament.

    Aitan cum potz te poina
    que no n aian vergoina.

    No n prendras nul servici
    que fazas auctorici;
  - 25. que mult t'estara lait, se't mets eis en tal plait qe totz om, cant o au, t'o blasm'e non t'o lau.
- II, 8. a) Nolo putes pravos homines peccata lucrari; Temporibus peccata latent et tempore parent.
  - b) Absit opinari pravos peccata lucrari, Primum se celant peccata, deinde revelant. Se be t ves menar mal
    - 30. alcun ome carnal,
      no t metas a jugaire,
      si es justs o peccaire.
      Que asatz a om vist
      del senior Jhesu Crist,
    - 35. qe lo seu peccador convertis a s'amor.
      Cel c'altru vol jugar,
      de so l'a ops que s gar,
    - b) 1. Prudens calibis.
    - c) 17. Se m. ē ni pros. 20. malement. 21. Aitan cum poiç peina. 23. pndros 24. que faç s (1 Buchst. von einem Fleck bedeckt). 26. set met en tal plait.
  - II, 8. a) 1. putata lucrari.
    - b) 1. parvos peccata (lucrari fehlt.) 2. p. se calent. a u. b stehen vor V. 27 u. 28.
    - c 31. no t metas iniçaire. 32. sias inst o p. 33. Casaç.

no l posc'esser retrait
40. qe l faza peior plait.
Son oil deu aver clar
qui l'altru vol curar,
mai cel qu'i a grant trau
d'agel questi suau;

45. mult er lait, qe conosca en l'altr'oil pauca bosca.

- II, 9. a) Corporis exigui vires contempnere noli; Consilio pollet cui vim natura negavit.
- b) Ne reputes viles in parvo corpore vires; Fol. 1. vo. Ingenio plenus fors viribus extat egenus.

De'quel c'a petit cors non blasmes son esfors; pot esser q'el resplan

- 50. per conseil qe a gran.

  Sapjas qe·l meilz n'es mens
  d'ome, can no·i es sens.

  Om petitz, s'es membratz
  ni pros ni asenatz,
- 55. deu esser mais prezatz qe'l granz avols e fatz. Cel deu um mais prezar que's sab meils cabdelar.
- II, 10. a) Quem scieris non esse parem tibi, tempore cede. Victorem a victo superari sepe videmus.
  - b) Spernere tu noli, quin cedas sepe minori; Contra victorem tenuit iam victus honorem.

<sup>37.</sup> Cil. 38. d'sila o. 39. nil p. 41. Son oil de a. 46. en laltru oi p.

II, 9. b) 1. Ne r. vilas. 2. estat eg.

c) 51. moilç nes meins. 56. qel genç a. 57. Cel deum.

Il, 10. a) 1. sieris.

b) 1. quin cedas doppelt.

Om'onor'e ten car. 60. se ben no l saps ton par;

que soën aug e veg: ric tornon decazeg. Poiras tal vil tener

c'a pois tan de poder,

65. que t pot si adobar g'el t'er a tener car. Ben ve om del vencut. c'a pois tant de salut ge venz lo vencedor 70. e il tol forz'e valor.

II, 11. a) Adversum notum noli contendere verbis; Lis verbis minimis interdum maxima crescit.

> b) Non tibi det motos verbi contentio notos; Pro verbis parvis crescit lis usque sub armis.

> > Ja ab to conoisen. se potz, no leus conten, ni ab amic, si·ll as, iratz non contendras;

75. qe per pauca razon potz mesclar gran tenzon. Fol cor a et enic cel ge son bon amic per son parlar avol

80. l'azira e se·l tol. S'i ditz sa voluntat. tu deus estar membrat. Se be's ditz om pesanza non es bel la venjanza.

c) 59. omen onora e. 62. li ric t. 63. Poiral vil t. 67. poi. 68. gelrer. 69. loven cedor. 70. esil tol força evalor. II, 11. b) 2. cresit.

c) 72. se pois  $\bar{n}$  laus conten. 76. poi mesclar. 79. P son parlar efol. 81. Sidis sua v. 82. tu ds esta mbrat.

- II, 12. a) Quod deus intendat, noli perquirere sorte. Quid statuat de te, sine te deliberat ipse.
  - b) Quid deus ipse velit, tua sors cur discere querit? Te sine disponit, quicquid tibi reddere novit.
    - 85. Non enqueras per sort ta vida ni ta mort ni qe t'es a venir, antz qe dejas morir. Zo q'es a saber greu
    - 90. deu om pausar en Deu; che el sols a poder de nos far son plaxer; qe sab mels esgardar senes lo nostr'afar.
    - 95. No fa luinz om que sia, qe . . . sempre viva.

Fol. 2. r º.

II, 13. a) Invidiam nimio cultu vitare memento.
Qui si non ledit tamen hanc sufere molestum est.

b) Invidie cultum fugias, carissime, multum.

Mentem livor edit, si non in corpore ledit.

Esquiva, quant o potz, enveia qe mult notz. Hom q'es trop enveios

100. non er leu sazios. Nus hom non deu sofrir per enveia languir. Qui massa a enveia ab semeteis gerreia.

105. Tant a mala razitz c'ancse n'es mals issitz:

II, 12. c) 88. ainç. 90. d'om. 92. far dnos son p. 93. qe sab mels es . . (3-4 Buchst.) . . ar. 95. lum omq s. 96. . . (3-4 Buchst.) sempre v. II, 13 c) 97. poiç. 100. satios. 104. semetes. 106. canc sen es mal issis. 109. Enç. 110. car nose saben g. 112. o deus l . . (2 Buchst.)

Li angel no fezel ne cazegron del cel; eus Adam ab son par,

- 110. no se saben garar,
  perderon paradis,
  o Deus los ac asis;
  per enveia ses crim
  son fraire aucis Caim;
- 115. per enveias carnals
  es ne faitz pois granz mals.
  L'uns as autres fai tort
  e los cundutz a mort
  e fa mover las geras
- 120. qe confondon las terras. Enveia fa lairos e fa far truizïos, parlar e far enganz etraire granz afanz.
- 125. . . . . . . . mals broil cubezez' et orgoil.

  Pois altra grant maleza 's fa hom per cubezeza; qe castels e citatz
- 130. en ve um derocatz.

  Pois granz mals n'eis ancse,
  ja non esti' ab te.'

  Greu er senes neleg
  nulz om ge trop eveg.

II, 14. a) Esto forti animo, cum sis dampnatus inique. Nemo diu gaudet, qui iniquo iudice vincit.

ac asis. 115. Peuenias. 116. es ue faiç pois gran m. 117. . . (4 Buchst.) as autres faitorç. 118. e lo cunduiç amorç. 119. . . (3 Buchst.) mover l. g. 120. confondom. 121. (1 Buchst.) ueia. 122. traitios. 123. P. rlar. 125. . . . . . (11 Buchst.) mals broil. 126. cubezeza et orgoil. 127. Pois. . (5 Buchst.) grant malecas. 131. Pois gran mals . . . . (4 Buchst.) ancse. 133. Die ersten 3 Buchst. zweifelhaft, et senes n. 134. nul om (zweifelhaft.)

b) Sis fortis factus sub iniqua lege coactus.

Non gaudet multum, quem lex mala servat inultum.

135. Se saps qe per destreg
no t juga l'om per dreg,
aias cor aturat,
e ja non t'er blasmat.
Cel qe per fulsa leg

140. tol ab altre son dreg, no s'eu gau longament, om de fals jugament.

- II, 15. a) Litis preterite noli maledicta referre.

  Post inimicicias iram meminisse malorum est.
  - b) Quisque sit oblitus litis, iam factus amicus; Nam memor irarum malus est homo preteritarum.

Per te non sia auzida la ira q'es fenida.

145. Tot co c'om a fenit deu om metr'en oblit. Molt a mal escüent qui, can ac mal talent, no l pot si oblidar

150. qe no l voila membrar.

Deus ditz en un sermon,
que no fara perdon
a cel qe no fenis
lo mal qe om d'el dis,

155. et autres tortz qui·lz a, qe no·il perdonara.

<sup>II, 14. a) 2. qui sub iniquo iudice vincit.
b) hinter V. 136.
c) 136. iuçe. 142. iugemt.</sup> 

II, 15. c) 144. larra...(3 Buchst.) sanida (s unsicher). 146. d'.....
(5-6 Buchst.) re en oblit. 148. q......(7-8) l
talent. 149. nol poisi ob lidar. 152. qui no f. 155. quila.
156. qe noiç (über ç ein l) p.

- II, 16. a) Nec te conlaudes nec te culpaveris ipse; Hoc fatiunt stulti, quos gloria vexat inanis.
  - b) Nemo sibi culpam vel laudem conferat umquam. Convenit hoc vanis, quos gloria vexat inanis.

Ja no t voilas lauzar, se no t vols far blasmar. Totz om qe se eis lauza

- 160. de co qe far non auza, non es sos sens certans, c'abantz es fals e vans. Qui trop lauza se eis, altre l'en escarneis.
- II, 17. a) Utere quesitis modice; cum sumptus habundat, Labitur exiguo, quod partum est tempore longo.
  - b) Parce dispensa, cum possit crescere mensa, Durat namque parum nimis usus divitiarum.
    - 165. Co c'auras gazainat despen gen e membrat. Qui a sen e mesura greu aura grant fraitura. Ma sias atempratz
    - 170. d'aco c'auras assatz.

      Melz t'es, qe om destreg
      t'apel qe decazeg.

      Se as trop gazainat
      e'i as lonc tems pognat,
    - 175. potz esser si tost liure, qe non aias ton viure. Se t fal co qe despens,

II, 16. c. 161. Non es son sen certans. 162. cab anç es fals avanç (über c ein s, das erste a in  $\tau$ , die Abkürzung für et, korrigiert).

II, 17. c) 171. Melç tes comes d. 172. ta pél qe de cageg. 173. Seas trop gagainat. 175. Poi esser. 178. tato senç. 182. qe sieis bon guida.

cambïar t'a tos sens.
Om, can non a qe prenga,
180. no sap, que s do ni s tenga.
Cel fa bona garida
qe si eis es bos guida.

- II, 18. a) Insipiens esto, cum tempus postulat aut res. Stultitiam simulare loco prudentia summa est.
  - b) Te stolidum finge, quando res ammonet inde. Esse loco stultum fit sepius utile multum.

Fein te fol multas vetz per tems aici co t letz; 185. mult es grantz savieza en locs feiner foleza.

cortesi'e deportz.

Car temps i a de rire
190. e temps qe om consire.

- II, 19. a) Luxuriam fugito simul et vitare memento Crimen avaritie; nam sunt contraria fame.
  - Tu nec avarus eris nec contra luxurieris.
     Hic infamis erit quisquis sic vivere querit.

Fol. 3. r.º Tem, cum potz, luxuria e blasme d'avaria. Nulz om non es tan pros, s'aques blasmes amdos

II, 18. b) 2. fit sibi u.

c) 183. fetz. Dann folgt unterstrichen in derselben Reihe, also wo V. 184 stehen sollte: mult e grant samça. Dann in einer Zeile allein: P tems aici cot leç. Hierauf: Mult e grāt s. 186. illocs semer f. 187. E conois cors es locs. 188. cortesia e depors.

II. 19. b) 1. nec esse(?) ligurieris.

c) 191. Tan cum pois l. 197. Cambedai. 199. luxuria et avaresa. 200. tol ame procesa.

195. desobre si nes tol,
c'um no l aia per fol;
que ambedui te son
contrari e no bon.
Luxuri'et avaresa
200. tol a ome proesa.

- II, 20. a) Noli tu quaedam referenti credere semper.

  Exigua est tribuenda fides qi multa locuntur.
  - b) Raro credatur cuiquam, si multa loquatur. Unde relatori semper tu credere noli.

Se aus omes parlar e noelas comtar, non credas tot co qu'aus sempre ni no lol laus.

205. Mult s'en fai bon tener, tro c'om sapcha s'es ver. Tos sens er ben maritz, se cre tot so c'um ditz, se s torna en nïent,

210. car pauc prez'om qui s ment.

- II, 21. a) Que potu peccas, ignoscere tu tibi noli; Nam crimen nullum vini est, sed culpa bibentis.
  - h) Potu commissum non debet esse remissum, Nam quia potasti, plus equo turpe patrasti.

Non voilas tan vin beure, qe sempre t faza eure. Per fol te qui tan beu, qe pois li torn'a greu.

215. Asatz a sen meschin

<sup>II, 20. a) 1. Noli tu quidem (über dem e ein a). 2. qi ml'ti ml'ta locuntur.
c) 201. Se tu au. 202. enoe lascoltar. 203. toç co qe aus.
204. sempre nilol laus. 207. Toç s. 209. Ses torna enni ent.</sup> 

II, 21. c) 212. qe sempre te faça ybre. 213. P fol e qui tan b. 218. mais te eis quil beus.

chi·s canbïa per vin.

Ja·l vin blasmar non deus,
mais te meteis qui·l beus.

- II, 22. a) Consilium arcanum tacito comite sodali. Corporis auxilium medico comite fideli.
  - b) Res occultande tacitis sunt participande: Si nolis ledi medico te crede fideli.

A ton amic privat
220. di to conseil celat,
e us meges fedels
ton malaveg non cels.
Greu te po conseil dar
qui no sap ton afar.

225. Qui quer conseil e cre de tot zo qe il cove, se be il ave pois greu, penedre no s'en deu.

- II, 23. a) Successus indignos noli ferre moleste:
  Indulget Fortuna malis, ut ledere posit.
  - b) Pravos successus noli tu ferre molestus: Sepe mali florent, ut post sua gaudia plorent.

Set ve mal'aventura,

230. ja no n mes grant rancura; c'als fols et als menbratz venon afan αsatz. Per esmai ni per plors nuls nols aura menors.

235. Com plus plain e suspira,

b) 1. tacitis sut p.

II, 22. a) 1. Conscilium archanum.

c) 221. fedas. 222. ton mala via non cles. 227. be li a.

<sup>II, 23. a) 1. Successus indignos noli tu referre m. 2. ut posit legere.
c) 231. Cal fols et al menbraç. 232. venon asas afaiç.
234. nolas auars m. 235. C... (2 Buchst.) p us plain e</sup> 

ades li creis sa ira.

Cel om a grant vertut
qe zo que a perdut,
se non o fa parven,

240. se be's n'a'l cor dolen.

Trobam dels paubres santz,
qe son passat enantz,
qe anc no's cambieron,
se ben trop s'esperderon;

245. nes se gazainz lor venc,
d'orgoil no lor sovenc.

- II, 24. a) Prospice qui veniunt, hos casus esse ferendos; Nam lenius ledit quicquid previdimus ante.
  - b) Est gravis eventus veniendo prospiciendus; Nam fero iacturam lenius quam cerno futuram.

Se sabias cauzir
cho qe t'es a venir,
porrias en garar
250. e trop plus leu passar.
Non es tan leu nafratz
qui esta asesmatz.
Qui ve son dan venir

255. Cel qui de loin no s gaita, de prob l'esta sofraita.

trop meils s'en pot cauxir.

- II, 25. a) Rebus in adversis animum submittere noli: Spem retine; spes una hominem nec morte relinquit.
  - b) Nemo malis cedat, ne desperatio ledat.
    Omnia spes vincat nec nos quoque morte relinquat.

sup. . . . (4 Buchst.) 237. vertu 238. se ço qe a perdu. 241. sant. 242. enant. 244. trop sas perderon. 245. Nes gaçain lor v.

II, 24 c) 249. Porria sen gara. 250. trop puls leu passar. 251. tan ieu. 254. miels. 256. d'prob leta s.

II, 25 a) 2. Sep retine.

Digitized by Google

Ja en trop grant folage non metas ton corage. Fols es cel qe s'atur'a 260. zo qe no il fa fraitura. Totz om, on plus s'enanza, ai'ab trobs amistanza.

II, 26. a) Rem tibi quam noscis aptam dimittere noli Fronte capilata; post haec occasio calva.

b) Fronte capillata bona res non sit reprobata; Unde monent illi, quos dimissere capilli.

265. Se ves causa c'obs t'aia poina cossi t'escaia; po esser pois non trobs, can te aura grant ops. Ja d'avol occaixon

270. non as bona razon.

II, 27. a) Quod sequitur, specta, quodque imminet ante videto.

Illum imitare deum partem qui spectat utramque.

b) Rem precedentem videas et cerne sequentem. Bifrontem Janum fieri non predico vanum.

> Zo qu'es anat cossira e co qe ven albira, e per eis to saber ja meilz te potz valer, 275. e faras tal semblant, gars tras te e denant.

c) 257. folagæ. 263. Bonas faç son don guida. 264. el cab della vida.

II, 26. a) 2. calua erit.

c) 268. cant aura gnt ops.

II, 27. a) 1. spectat. 2. patrem q. s. utrumque.

b) 2. Bifrontem ... (2 Buchst.)  $n\overline{u}$ .

c) 274, ameilç pois veler. 275, bel sembant. 276, gras trasta e de vant.

II, 29. a) Juditium populi numquam contempseris unus.

Ne nulli placeas, dum vis contempnere multos.

b) Non tibi, nate, neges populo sub iudice leges. Fors nulli plebis multos spernendo placebis.

Tu no voilas blasmar co c'aus a totz lausar. Que, se ben noca t platz,

280. si deus estar en patz,
Qui ditz tot son veiaire
pot s'enemics atraire.
Qui non garda que ditz
ben er sos sens maritz.

285. Fols es qui blasmar ausa cho qe totz poples lausa.

- II, 28. a) Fortius ut valeas, interdum partior esto.

  Pauca voluptati debentur, plura saluti.
  - Parcito sepe cibis sic et tu sanior ibis,
     Vultque salus multas, paucas res ipsa vvluptas.

Si atempra ton cors que vivas sans e fors. Qui trop seg son deleg

290. sens grat jatz en son leg. Be's deu om captener per salutad aver.

- II, 30. a) Sit tibi praecipue, quod primum est, cura salutis.

  Tempora ne culpes, cum sit tibi causa doloris.
  - b) Prima sit in cunctis semper tibi cura salutis.

    Tempora nec flebis, si corpus forte dolebis.

    Gran cura s deu om dar,
    que posca sans estar.

II, 29. b) 1. neges proprio sub.

c) 282. pot se enemis a. 283. grada. 284. bene so sen smariç. 285. blasmer. 286. tot p.

II, 28. c) 290. ças en son leig. 291. Bes de om.

II, 30. b) 2. siforte corde d.

295. Cal pro ten granz avers, qui l'a, ni grantz sabers, s'or a son cors perdut qui no n aura salut? Tu eis sapias, se potz, 300. que t ajud'o qe t notz.

II, 31. a) Somnia ne cures; nam mens humana, quod optat, Dum vigilat, sperat, per somnum cernit id ipsum,

b) Sollicitus durat, frustra qui sompnia curat.

Nam quod homo sperat, sompnus sibi sepe revelat.

Pel somi a l'aseran non consirs l'endeman; que paraula es vana qe es a greu certana. 305. Car cho eis qe vols faire t'es per somis veaire.

Explicit liber secundus, incipit tercius.

- III. praef. a) Hoc quicumque velis carmen cognoscere lector, Cum preceptum ferat, que sunt gratissima vitae,
  - b) Quisquis adesse velis et carmine discere queris, Cum monitis tutis doccam precepta salutis,

Filz, aizo q'eu t'eseing non metas en desdeing. Mult n'auras grat e laus,

- 310. se retes zo qe aus,
- c) 293. de om. 296. quil sa ni grant sabres. 297. For aura son c. p. 298. saluç. 299. Tu sapias se poiç. 300. quet auda o qet noç.
- II, 31. a) 2. somnium
  - b) 2.  $sopn\bar{u}$ .
  - c) 301. somi anseran. 205. non consir l'e. 305. Car cho que vols faire. 306. tei per somis v.
- III, praef. a) 2. feras.
  - b) 1. carmina.
  - c) 309, gran eleus. 310, rete ço. 311, poiç. 313, Om. las f.

Fol. 4. v.º

e ti potz conseillar cossi t deus cabdelar. Las femnas aun espeilz, om miron lor cabeilz,

315. e ses oilz e sa cara s'i mira e s'i gara, tota sa liadura e s'altra garnidura,

[Hier folgen in der Hs. 4 lateinische Verse, die erst durch V. 335—342 wiedergegeben werden. Sie sind nach V. 334 eingefügt.]

et conois et enten
320. de la ren senes sen
cho q'esta e si mal,
can la ve altretal;
e poina multas ves,
cossi l'esti genses.

325. Donc ve t a to espeil,
don potz aver conseil,
on poiras esgarar,
qe deus de te ostar.
Se l gardas ni se l ves . . .

330. trobaras multas ves.

Se las sabs ni entens,
mai ne valra tos sens
e potz ameilorar
. . . . . e ton afar.

III, 1. a) Instrue preceptis animum, ne discere cesses.

Nam sine doctrina vita est quasi mortis imago.

aun espeil. 314. cabail. 315. oil e. 316. sa altra. 319. entem. 322. can la ven a. 323. multas ves. 324. gences. 325. Danc vet ato saspei. 326. poiç. 329. ni sel veç. 331. Selas sab nilaç entens, 333. e poiç meilorar. 334. toi e ton afar.

b) Instruc iam mentem nostre rationis agentem Mens sine doctrina stat vite certa ruina.

> 335. Garnir deus ton corage de sen e de barnage, de tota savïeza qe pertain a boneza. Totz om qe non apren

340. menbradia e sen viu cum bestïa muda, qe pais de l'erba cruda.

- III, praef. a) Comoda multa feres, sin autem spreveris illud, Non me scriptorem sed te neglexeris ipse.
  - b) Quam modo si spernis, tibi maxima comoda perdis, Nec carmen missum set temet negligis ipsum.

Se tu aus e retes, totz tems te venra bes;

345. ch'i potz aver grant dan, s'aizo t'es a soan.

Non mesprezuras me; c'abantz o faras te.

- III, 2. a) Cum recte vivas, ne cures verba malorum.

  Arbitrii non est nostri quid quisque loquatur.
  - b) Si bonus es morum, nil sit tibi sermo malorum. Nulli scire datur, quid sepe quisque loquatur.

III, 1. c) 335. Ganir deus con corage. 341. Viu cum bestia muta. III, praef. a) 1. sin spreveris illud.

b) auf a 2 folgt in der Hs. b 2, wobei nec carmen zu lesen ist, dann der erste Vers der Version b, welcher das Dist. III 2 behandelt, wobei auf d. S am Anfang der Zeile 5 unleserliche Buchstaben folgen. Hierauf folgt dann in richtiger Ordnung das oben unter b angegebene Distichon. Doch ist in V.2 zwischen N und missum eine Anzahl Buchstaben unleserlich.

c) 343. rates. 345. Cai poiç aver grant dau. 346. asoau.

III, 2. a) 2. Arbitrii non nostri est,

Se vols aver dreitura,
350. de mal non aias cura,
ni non aias trabaila,
qui que s ditz o qui s caila.
Boca parl' e t'afronta
zo que l cors vol, e l conta.

355. S'eis de bona raditz, il parla ben e·l ditz. Si es de part de mal, si fara altretal. Tot zo c'ausem parlar

360. non es nostr' avisar, ni es de nostr' albire, qui ge's parl' o's cossire.

- III. 3. a) Productus testis salva tamen ante pudorem Quantumcumque potes, celato crimen amici.
  - b) Cum fueris testis, non sit pudor hinc tibi pestis: Non debet dici per te tunc crimen amici.

Se tu vols fare prova d'una paraula nova,

365. aquo t castiu e dic:

Non blasmes ton amic,
si per nulla besogna
non digas ta vergonia.
Mult te potz antz garar

370. qe pois non poiras far. Tu non as poder mia, pois es paraula audia,

Fol. 5, r.0

c) 351. Ninos aias. 352. quis diç. 354. vol cmta. 355. Sex. 357. Si es de pare de mal.

III, 3. a) 1. podorem.

b) 1. Vor sit 2 unleserliche Buchstaben.

c) 364. de una. 366. non blas ton a. 369. te poi anç. 370. pomis far. 373. celeda. 377. conotmas daltrui. 378. e no sabras de cui.

que sia pois celada,
pois tu l'auras parlada.
375. Set tu no vols aver
de ti meteis poder,
com o auras d'altrui,
se no sabras de cui?

- III, 4. a) Sermones blandos blesosque cavere memento. Simplicitas veri fama est, fraus ficta loquendi.
  - b) Sunt bene vitandi sermones undique blandi. Sub specie veri nos fallunt sepe severi.

Omes i a moisos,
380. qe an belas rasos
et ab lor gent parlar
sabon autr'enganar.
Totz tems a mais de frau
om que parla soau.

385. Del flum grant non corent potz prenre esïent.

Qe'l gorcs hi es plus caus, lai on es plus soaus.

L'aiga maior . . . . . . . .

390. on la ves rabineza.

Greu pot om cor saber
d'ome que non ditz ver.
Om q'es suaus e quetz
sab tolre ad autre pretz

395. e garar de son plait et en dit et en fait.

III, 4. a) 1. plesosq; 2. est ficta loquedi frau. a u.b stehen fälschb) lich hinter V. 382.

c) 379. mosos. 382. s. autre enganar. 386. poi penre e. 388. Cai ñ es p. s. 389. Laiga maior suñça. 390. on la veç rabineç. (1 Buchst.). 391. greu poi. 392. diç. (1 Buchst.) er. 393. Ome qe suau e queiç. 394. sab tolre adau . . . (2-3 Buchst.) pç. 399. bien. 401. somas auçir. 402. sel

Q'el gazain'ab altrui, e om fort greu ab lui. Qu'el se sap ben garar

400. et autre enganar.

No vol so mal auzir; se'll au, sab lo cobrir. Chi ab me's n'aconsella, ab lui no s'apareilla.

- 405. Se saps ome moison, tu l'aias breu razon. Non voilas tan parlar, qe sapcha ton afar, ni·l corage lo teu
- 410. plus qe tu fais lo seu; q'el so·l ten a gazain, se t'au parlar ton dan.
- III, 5. a) Segniticm fugito que vite ignavia fertur.
  - Fol. 5. v.º Nam cum animus languet, consumit incrcia corpus.
    - b) Segnities linquat, ne nos ignavia vincat.

      Cum mens languescit, caro tunc defecta pigrescit.

Per zo aias trebaila qe non aias nualia;

415. que greu er om ja pros, que trop es nuailos.

Cum plus om vol scezer.

o mais o vol tener.

Co·l cors se vanezis,

420. e·l corages languis.

Qui trop son cors sojorna, plus nuailos s'en torna. Cel qe's met en perfors,

lau sab lob crobrir. 405. omo moison. 409. cor. ton teu. 410. faiç.

III. 5. c) 413. Paico. 416. trop es n. 417. seecer. 424. ne val mais socors. 425. E poi s. a. 426. on mais entra dafan. trop ne val mais sos cors, 425. e pot sofrir afan, on mais entra denan. Trop fa meils l'ambaisat, on plus l'auras vezat.

- III, 6. a) Interpone tuis interdum gaudia curis,
  Ut possis animo quem vis sufferre laborem.
  - b) Gaudia sepe tuis debes adiungere curis. Sic superare datur, siquid fortuna minatur.

Se as grant consirer,
430. ira o destorber,
poina cum te gauziscas.
qe plus leu en sufriscas.
Car qui sab esgauzir,
plus leu l'en pot sufrir.

- III. 7. a) Alterius factum aut dictum ne carpseris unquam, Exemplo simili ne te derideat alter.
  - b) Nullum dicentem reprendas vel facientem, Ne similes risus aliis sis reddere visus.
    - 435. Set ven ira o rancura
      o cals qe aventura,
      zo qe d'autre auzist
      non digas tu fezist;
      c'a tot ome n'es lag
      440. qe suiscep l'altru fag.
      Escarnis l'en qui l'au
      a present o soau.
      Asatz esta genses,
      c'um cal zo q'altre fes,

III, 6. c) 434. poi.

<sup>III, 7. h) 2. Zwischen sis und visus Raum für 4 Buchstaben.
c) 439. lait. 443. gençeiç. 444. cū cal ço qe le faç.
448. set qerns not f. p.</sup> 

445. qe can se meteis lausa de co qe far non ausa. Non a tos pretz valor, s'esqerns no t fa paor.

- III, 8. a) Quod tibi sors dederit tabulis suprema notato.

  Augendo serva, ne sis quem fama loquatur.
  - b) Mortis sorte datum tabulis sit, queso, notatum, Et serves auctum, ne cantet fuma retractum.

Set ven bon' aventura 450. non escas de mesura, antz rete e gazaina per cho qe n'ot sofraina.

Hier setzt das zweite Fragment von M ein, das wir jetzt zur Vergleichung neben den hier nach beiden Hs. hergestellten Text setzen. Die Abweichungen der Berliner Hs. werden auch weiterhin unten angegeben.

a longa penedensa,
car el non tenc plus car
zo qe poc gazainar.
Asatz a grant besoina
cui auci fams e roina,
Fol. 6. rº. eno l'en val afanz,
cancfezes paucsni granz
e a nn um decazeig
per eis lo seu neleig.

Cel qui a decazensa

Cel que a decaenza a longa penedenza,
455. . . . . non teg plus car zo que pog gazainar.
Assatz a gran besonna cui auci fams e roina, e no il ne val affanz,
460. qu'anc fezes paucs . . an et a n'om decazeg per eis lo seu neleig.

- III, 9. a) Cum tibi divitie superant in fine senectae, Munificus, facito, vivas, non parcus amicis.
  - b) In senio dives cum parvo tempore vives,
     Multis multa dabis nec amicis plura negabis.

III, 8. a) 1. tabulis sup notato.

b) 2. fama teraictum.

c) 453. Cel quia caçensa. 454. penetensa. 459. val atanç.

Vas fin de ta reileza non aias cobeseza. de grant aver no t carcs, 465. de gran aver not carcs, e, se l'as, viu ne larcs e, s'ist d'aver fort rics, M fai ben a tos amics. Se'l saps, no'l potz usar, non aias nom d'avar.

A fin de ta relleza non aias cobeeza, e, se l'as, viu ne larcs; e, s'ist d'aver fort rics, fai ben a tos amics. Se sabs, nol . . . z usar, non aias nom d'avar.

- III, 10. a) Utile consilium dominus ne despice servi. Nullius sensum, si prodest tempseris umquam.
  - b) Non sit neglecta servi sententia recta, Nec contempnatur tibi qui bene consiliatur.

Se as en ta maixo avol servent o pro. non esgars la persona, se bon conseil te dona. Se s'es fols o maritz e bon conseil te diz, lo sen qe'l aus parlar. Antz escolt' et apren, se'll aus dizer bon sen. Agel ge sap triar l'ai per fol, si pois toca ja l'amar a la boca.

Se as en ta maizo 470. avol sirvent o pro, non esgartz la persona, se bon conseil ti dona, ses es fols o maritz e bon cosseil ti ditz. non deus ges mesprezar 475. No deu ges mesprezar lo sens qui l'au parlar, anz escolta et apren, sell aus dizer bo sen. Aquel ben sab triar lo duls fruig de l'amar, 480. lo dolz fruiz del amar. Lei per foll . . puis toca ja l'amars a la bocha.

III, 11. a) Rebus et in censu, si non est quod fuit ante, Fac vivas contemptus eo quod tempora prebent.

III, 9. c) 466. e sal as. V. 466 a. u. b. sind aus M. entnommen, sie fehlen in T. 467. poiç usar.

III, 10 a) 2. contempseris.

b) 2. sibi.

c) 469. maixon. 470. o bon. 473. Ses fols. 477. escolta et. 478. sel laus dir bonsen. 480. dalamar.

III, 11. a) 1. R. et in densu. 2. plebent.

b) Pauperior census non sit turbacio sensus. Set sis contentus, si confert omnia tempus.

Se non as tan d'aver cum solias aver. ben leu l'auras perdut o l'auras despendut. Onradament despent, segon qe'l temps te rent. Ja no t laises cazer, tant cum auras poder. Segon c'um te veira, segon zo t prezara. Ja per aco non trix, se vols aver amix. qe no fazas cum pros, si cum potz, per sazos, per o si que t'aon, qe folz es qui s cofon.

Se non as tan d'aver que solias aver,

485. be leu l'auras perdut o l'auras despendut, onradament despent segun zo quel temps rent.

Ja no t laisses cader

490. tan co poiras tener.

Segon c'om te veira segon zot prezara; ja per aco not tricz, se vols aver amics,

495. que no fazas que pros, si co potz, per sazuns, per zo dig que t'aün,

que folz es quis cofun.

- III, 12. a) Uxorem fuge ne ducas sub nomine dotis, Ne retinere velis, si ceperit esse molesta.
  - b) Non tribuat votis uxorem copia dotis, Ne disjungaris ab ea, si forte gravaris.

Ja non prendas moiler per cobeitat d'aver; qe tost er despendutz, qui mais non i adutz.

F. 6. v°. Tot len te deus pensar, co t poscas cabdelar; qe messïos es granz Ja non prengas muller 500. per cobeitat d'aver, que tost er despendut

Das Weitere fehlt bis V.516.

b) 2. Set sis contemptus.

505.

III, 12. a) 2. retine v.

c) 489. Ja non te laises c. 491. Segon cu te v. 492. segon ço te p. 494. amicx. 496. poiç.

c) 500. per cobeiça d'aver. 506. enfanç. 508. volms plus gententeñ.

la moiler ab enfanz. S'aportet grant aver, vol s'en plus gen tener. Se no es bos sos sens. retrairat tos parens. 510. e si n fara orgoil, si sap e'om lo acoil.

- III, 13. a) Multorum disce exemplo, quae facta sequaris, Que fugias; vita est nobis aliena magistra.
  - b) Ex aliis discas, quid agas bene quidre remittas; Namque ad vivendum sic est exemplar habendum.

Se no t saps cabdelar, si t dirai qe deus far: veras autres baros ge son tengut per pros. escolta qe dirau e reias qe farau. Potz t'en es espeilar, co fazas ton afar. Noi a meilor espeil qe qui a bon conseil. Aten t'a l'altru vida, d'achel ge meils se quida. Pelz altres potz saber, aus M. Pelz altres potz saber comen't deus mantener!

515.

... que om te per pros escolta que dir au e ve zo que farau; potz t'en elz espellar 520. quan ven a ton afar; no i a mellur espeil que qui cre bon cosseil. Aten t'a l'altrui vida d'aquel que mal se quida. coment deus mantener.

- III, 14. a) Quod potes id temptato, operis ne pondere pressus Subcumbat labor et frustra temptata relinguas.
  - b) Tractet opus secum iuvenis vel viribus equum: Defecisse vides nimio sub pondere vires.

III, 13. b) 1. bene quid r. 2. vivendum tibi sic est e. h.

c) 513. Set not. 515. Veras des autres barons. 516. tengunt. 518. farao. 519. Poiç ten eç e. 520. faça ton. 524. daches que miels se g. 524 a u. b fehlen in T.

III, 14. a) V. 1. u. 2. sind vertauscht. 2. Sub cubat l.

No voilas comenzar obra que non potz far; que perdras ton trabail, se tos poders t'i fail. Ben a obs membramentz, qu'i perpes e consir, mentre s'en pot gequir, sa forz 'e son poder e d'amics e d'aver. Qui tal obra comenza, e puis non a valenza ge la posca finar si la il er a laixar, e·l trabailz ert perdutz e l'avers despendutz.

525. No vullas comenzar obra que non potz far, que perdras ton trebail, se tos poders ti fail. Ben a ops membramenz, antz g'om la ren comentz, 530. anz gu'om la re comenz, que perpes e cossir, antre s'en pot giquir, sa forza e sun poder e d'amix e d'aver. 535. Qui tal obra comenza que puis noil a valenza que la posca finar, si laill er a laissar, el trebailz er perdutz 540. e l'avers despendutz.

- III. 15. a) Quod nosti factum non recte noli scileri, Ne videare malos imitari velle tacendo.
  - b) Si mihi tu credis, numquam male facta silebis: Nam quod quis celat, se consentire revelat.

Se ves un grant tort far ja no·l voilas caillar, ge non sia veiaire ge tu sias confraire. Orgoill deu esquivar totz pros om, se'l ve far. Zo qu'acuil en altrui aus M. pot tornar sobre lui. D'orgoil mals eis ancse

Se ves un gran tort far ja no l vullas callar, que non sia veiaire que ne sias cofraire. 545. Orguil deu esquivar totz pros om sel ve far. Zo qu'acuil en altrui pot tornar sobre lui. D'orquil eis mals ancse,

c) 526. posc far. 528. Se tos podres ti fal. 530. anç qe. 532. poi gequir. 534. edamis. 539. trabail ert. 540. elauer despenduz.

III. 15. h) 2. celat . . . . (4. Buchst.) sentire.

c) 544. sias son c. 546. ves far. 547. eis ase. 549. confun.

e non anc ges de be; car tot lo plus cofon d'aco qe es e·l mon. Sobr'altres totz peccatz es d'orgoil la viltatz: car en moltas sazos ven as mals et as bos. als uns per lor boneza. as autres per foleza. Orgoilz e focs ge art son d'un gein e d'un'art: Focs, tan cum sotz te'l tes, fai servizis e bes. car el te rent calor, pois lum e grant splendor; pois d'el perdras poder, te e tot ton aver 565. ardri 'e deliria,

c non anc res de ben,
quar tot lo plus cofun
550. d'aco qu'es en est mun,
sobr altres totz peccatz
es d'orguil la riltatz,
quar e moltas sazos
ven elz mals et elz bos,
555. alz us per lor boneza
elz altres per folleza.
Orguilz es fues que art
so d'un gien e d'una art,
pois tant co sotz til tes
560. fai servizis e bens,
car . . . . .
Hier bricht M ab.

Mais tant aut non va·l fums
ni la calors ni·l lums,
non torn altretant bas
570. o corent o a pas.
Non at tan de calor,
non perga sa valor.
Can fa tot afolat
e co qe a trobat,
575. puis si mor e s'atuda

s'acossegre l podia.

e torna en belluga.
Altresi va d'orgoil,
aitan cum om l'acoil,

552. es dorgoil sa poestas. 553. car mt' saços. 554. vens as m. 557. orgoil e focs. 559. Focs aitan cum soç tel tes. 560. fait. 561. Car el arent. 562. lum e rănt spledor. 565. ardria e. 567. va fums. 568. ni lums. 573. Cant on plus pot, leva alt
580. e fai penre tal salt
qe torna en nïent,
cum lo fums contra·l vent.
On plus alt poia sus,
on plus bas torna jus.

585. Pois tan grant mal d'el eis, bens es qe om s'en fleis. Qe pois eis de mesura, greu part senes rancura. Qui non s'en sap garar.

590. tal re·i fa comenzar,
qe no la pot fenir
ni·n pot a l'uis eissir.
Fils, se d'orgoil no·t gics,
no seras mos amics.

- III, 16. a) Judicis auxilium sub iniquo teste rogato.

  Ipse etiam leges cupiunt, ut iure regantur.
  - b) Judice sis tutus, sub iniqua lege statutus;
     Nam sub iure regi placet omni tempore legi.

595. S'om testa am aguait qe't voila metr'en plait, juges preg'e semon, q'en digon la raxon. Qe les anzanas legs 600. volun, c'um diga dregs. Totz om qe s'acosseila ni ab sen s'apareila,

arot a. 579. on plus poi. 582. cum la plus contral v. 585. tan grant mal. 586. fles. 592. non poi a luis e. 593. gis. 594. amis.

III, 16. a) 2. cupiūt u iure. a und b stehen fälschlich erst hinter
b) V. 596.

c) 595. Son tesca m aguait. 597. prega e. 599. leis.

fa trop mels sa facenda
e, se'i fal, si's n'emenda.
605. Petz fai qui trop razona
qe cel qui mot no sona,
et ara e totz tems
torn' a greu cho g'es nems.

- III, 17. a) Quod merito pateris, patienter ferre memento.

  Cumque reus tibi sis, ipsum te iudice dampna.
  - b) Omne tuum semper meritum fer compatienter, Cumque reus constes, non te sine crimine monstres.

Si per dreg es navratz,
610. sofrir lo deus en patz.
Tu eis te deus jugar,
se fols fais ton afar.
Ben deu esser tos dans,
s'en eis tot tort fais clams.

- Fol. 7. v. 615. Qui per son tort se clama, dreigs es, si no n gazana. Ja, fils, per ton forfait. se potz, non ans a plait.
- III, 18. a) Multa legas facito, perlectis perlege multa; Nam miranda canunt sed non credenda poetae.
  - b) Fac ut multa legas et ibidem sedulo degas. Sed ne vera petas fari sed mira poetas.

Escripturas apren, 620. leg leis e las enten;

600. volunt cū diya dries. 601. acossela. 605. Peic fai 607. temps. 608. torna grau cho qes nens.

III. 17. b) 1. Ome tum semp.

c) 610. sofrir deus en paç. 611. te di iugar. 612. se fols fai t. a. 613. Ben de esser. 614. sineis tot tort fai c. 616. dreig e sinos g. 617. Tafils. 618. se poi non anç a p.

III, 18. a) 1. fatito.

c) 619 Scripturas a. 620 les leis e l. e. 622 a qet pos.

c'aqui poiras trobar, a qe't potz asenar. Escrisero il primeir, qe'l saubesso il dereir,

625. lor natur' e lor vida, la qual il an seguida. Qualqe sen o figura mostra qui a 'scriptura; mas volgron las cobrir

630. per paor de vilzir.
Vil serion tengudas,
s'eron per totz saubudas.
No las degra saber
qui no las vol tener.

635. Per cho totz om membratz, pos fort n'ert essenatz, no s n'enog ni s ne lais, e valra n ancse mais.

- III, 19. a) Inter convivas fac sis sermone modestus, Ne dicare loquax, dum vis urbanus haberi.
  - b) Dum cumvivaris videas ne multa loquaris,
     Distat ab urbanis vir garulitatis inanis.

Mentre ses al mangar,
640. no voilas trop parlar.
Des convivens paraula
es trop parlar a taula.
Fols es c'a boca plena
ja de parlar se pena.
645. Se vols esser cortes,

ops t'a, sias apres, e ben en ton parlar

<sup>623.</sup> primer. 624. qel saubes il d. 625. natura e. 626. qual il an s. 638. ase mais.

III, 19. c) 639. Mentre ses al mançar. 641. paraola. 643. Fol es.

de zo t sapias garar, non digas ja folia 650. ni ren ge t malestia.

III, 20. a) Coniugis irate noli tu verba timere; Nam lacrimis struit insidias, cum femina plorat.

> b) Nil tibi curetur, si coniugis ira minetur. Femina dum plorat, hominem superare laborat.

> > Se ta moiler s'irais,
> > no t liures a pantais.
> > Multas vetz fa semblan
> > co don non a talan,
> > 655. et ab ris et ab plor
> > sap traïr so seignor.
> > Qe, can la ves plorar,
> > donc te vol enganar.

Fenjera tal falseza 660. don tu auras greveza.

III, 21. a) Utere quesitis, set ne videaris abuti.
Qui sua consumunt, cum dest, aliena secuntur.

b) Sit tibi sic usus rerum ne fiat abusus.
Fol. 8. r.º Qui sua demergunt, hi post extranea pergunt.

Co c'auras gazainat despen gen e membrat, segon q'es t'aventura, e tu seg ta mesura.

646. op ra s. a. 648. te sapias garar (de zo ist ergänzt). 650. ni ren qe te malstia.

III, 20. b) 1. sci coniugis.

c) 652. n

 te laus apantais. 653. Multa ves fan sem blan.
 654. an talan. 655. ris ab plor. 660. don tu . . . .
 (4 Buchst.) gr.

III, 21. a) 2. d'eest.

b) 1. Sit tibi sit u. 2. hii p' ex.

c) 663, segon qesta aventura. 666. vols . . s . . (5 Buch-

665. Ma, se per ton folage vols eisir del lignage, aco c'as en maixon no t dizera de non.

Ma se torn' a failir,

670. a l'altru t'er ad ir.

Penras lo trop plus greu,
non fazias lo teu.

Meils fas ta voluntat
del teu endomengat,

675. qe de co ton compaire, ne si ben, s'es ton fraire. Per co ditz om a l'oste que meils val meu que nostre.

- III, 22. a) Fac tibi proponas mortem non esse timendam.

  Que bona si non est, finis tamen illa malorum est.
  - Nate, timere mori plena formidine noli.
     Mors mala nos tollit, set et hec mala nostra resolvit.

Ja no me desconort, 680. per temenza de mort. Greus es lo sos fuirs

Per o fenis lo mal del segle corporal.

III, 23. a) Uxoris linguam, si frugi est, fere memento.

Namque malum est non velle pati nec posse tacere.

staben, wovon der dritte s) del lignaie. 676. nes si bien ses t. f. 678. miels val meu ge nostre.

III, 22. a) 1. pro penis mortem esse non t.

b) 1. mori pene f. 2. tollet.

c) 681. Greu ses lo. (1 Buchst.) so fuir. 682. Der Raum für den Vers ist leer.

III, 23. a) 1. frui ē.

b) Uxoris linguam, si prodest, cur ego linquam? Namque pati nescit vir stultus nec reticescit.

> 685. Can auras moiler presa, t'aura ops grantz franchesa e grantz pretz e grantz sens e grantz captenimens. Qe, s'es pros ni s'es mala,

690. s'ela conten, tu cala.

Mals es qui no s sosten
ni calla, can coven.

Tot coven a sofrir
co c'um non pot gequir.

- III, 24. a) Dilige non egra caros pietate parentes, Nec matrem offendas, dum vis bonus esse parenti.
  - b) Esto pius vere super his qui te genuere. Ne noceas matrem, nisi vis offendere patrem.

695. Se tu vols esser bos,
amaras tos pairos.

Qe se amas ta maire,
grat t'en sabra tos paire.

Il no t sabra ja grat,
700. se fas ton pair' irat.

Ama los e lz te car,
qe totz om o deu far.
Qe eis Deus o comanda,
et es fezeltatz granda.

b) 2. nec . . . . . (9 Buchstaben).

c) 685. prisa. 686. grant franchisa. 687. e grant  $\overline{p}_{c}$  e grant senç. 688. egrant capteni menç. 689. ni es m. 691. no sosten. 692. e $\overline{n}$ . 694. co c $\overline{u}$   $\overline{n}$  gequir.

III, 24. b) superbis.

c) 698. tan sebra. 699. Ne not. 700. ton paure irat, 704. feçeltas.

- IV, praef. a) Securam quicumque cupis deducere vitam

  Nec vitiis herere animum que moribus obsunt, . . .
- b) Vitam securam qui vis et crimine puram Et qui sinceris te moribus addere queris, . . . .

705. Se vols vida secura menar senes rancura, aizo que as auzit non metas en oblit, e, se te vols atendre.

710. poiras i molt aprenre
e potz asatz trobar,
en qe't potz esseinar,
cossi't gars de foleza,
que mult notz a proeza.

- IV, 1. a) Despice divitias, si vis animo esse beatus.

  Quas qui suspiciunt, mendicant semper avari.
  - b) Absit ditari qui se vult mente beari.

    Dives macrescit, quanto plus copia crescit.
    - 715. Ja tos cors non estia en trop grant manentia. Greu pot aver boneza qui a grant cobezeza. Cel qui es trop avars 720. greu er ad ome cars. Om avars, on mais a, on plus car o tenra.

IV, praef. a) 2. Hec v. here  $a\overline{iu}$  queq; moribus  $ob\overline{s}$ .

b) 1. quiuis crimine.

c) 707. aico cas. 711. Epoças . . (Raum f. 2 Buchst.) trobar. 712. poiç. 713. cossit gar d'foles, a. 714. noç aproça.

IV, 1. a) 2. supiūt.

c) 717. poi. 719. avar. 720. car. 721. avar.

Cel qui a mais d'aver plus car lo vol tener.

Es folgt die Uebersetzung von Distichon IV, 2\* ohne Anführung der lateinischen Verse.

725. Se estas sazios de qu'es totz aonos, potz assatz ajustar e·n potz plus leu passar.

. . . . son per sazos

730. vendemias e meisos,
deus esser consiros,
mentre qe n'es sazos.
Pois qecs n'aura sa part
. . . . . qu'i venras tart.

- IV, 3. a) Cum sis incautus nec rem ratione gubernes, Noli Fortunam, que non est, dicere cecam.
  - b) Si male rem servas, si perdis rursus acervas, Fortune veras nequeas offerre querelas;

735. Se non saps ta maison cabdelar per raison e per ton failimen torn'en decazimen, non dicas c'aventura
740. te foss seca ni dura.

<sup>\*)</sup> a) Commoda naturae nullo tibi tempore derunt, Si contentus eo fueris quod postulat usus.

b) Qui non curaret plus quam natura rogaret, Dives sic esset, quod res sibi nulla deesset.

IV, 1. c) 725. Se eras soçions. 726. aonoç. 727. Pois. 728. e plus.
729. Ca ang son. 733. qes. 734. tirai quiuenras tart.

IV, 3. a) 1. re roe. 2. N. l. fortunam.

b) Die ersten Hälften beider Verse kaum kenntlich.

c) 738. decaçiment. 739. dacas. 740. te fols seca.

- IV, 4. a) Dilige denarium, sed parce dilige formam, Quem nemo sanctus nec honestus optat habere.
  - b) Pro specie nullum set pro re dilige nummum, Quem nec adunavit sapiens nec honestus amavit.

Ben gazaina·ls diners, can poiras, volenters; ama los e ten car, tro·n fazas ton afar.

745. Mais per lor bel tener ja no ls voilas aver.Mais te val lein e foc ton coltel en un loc.

- IV, 5. a) Cum fueris locuples, corpus curare memento.

  Eger dives habet nummos, set non habet se ipsum.
  - b) Cum locupletus eris, corpus curare studebis.

Unten am Rande: Si male.

Hier bricht das Fragment ab.

IV, 4. a) 2. Quam n. scs n honestus opta h.

b) 1. Pro spe. 2. Q. (1 Buchst.) nec a vir s.

c) 741. B.(1 B.)n gaç.(1 B.)inais d. 742. volentres. 744. tro qen faças ton afair. 745. M.(1 B.)is. 746. Ja nol v.

# Anmerkungen.

and the second of the second o

#### M1. Das übersetzte Distichon lautet:

the state of the s

Noli homines blando nimium sermone probare: Fistula dulce canit, volucrem dum decipit auceps.

- 2. engainar oder enginnar? Das Facsimile lässt es nicht erkennen. In M kommt das Wort sonst nicht vor. T hat engainar oder enganar, enganz im Reim mit afanz, was jedoch für unsere Stelle nicht massgebend ist. Vielleicht sind auch engainar (enganar) und enginnar zwei ganz verschiedene Worte. Jedenfalls können sie neben einander vorkommen, wenigstens in der heutigen Sprache des Languedoc (vgl. Mistral).
- 3. Noch ist der Autor nicht in das Bild übergegangen: "alles ist ihm gut und recht," d. h. er findet alles schön, was er den andern sagen hört.
- 4. Auffallend ist das plötzliche Überspringen in das Bild: "bis er nahe bei dem Vogel ist."
- 5. Das Wort bres, welches in den Text eingeführt ist, findet sich schon im Donatz 50,21 als lignum fixum propter aves, bei Raynouard als "piège" und "pipèe", bei Mistral als "pincette à bois sur laquelle viennent se poser les petits oiseaux, à la chasse a la chouette; chasse à la pipée; piège", bei Boucoiran (Dictionn. des idiomes méridionaux) in der Form brets als "piège à petits oiseaux, chasse à la pipèe, à l'appeau". scheint demnach, dass man im Altprovenzalischen mit bres zugleich die Falle oder Schlinge und die Lockpfeife bezeichnete, die natürlich stets zugleich angewendet wurden.

geht aus dem "fistula" des Originals hervor, dass unser Dichter bei bres nicht nur an die Falle sondern auch an die Lockpfeife denkt. So bekommen durch die obige Korrektur die beiden letzten Verse einen ganz guten Sinn. Dass das Wort vor bres anders als adesa gelautet haben sollte, ist nicht wahrscheinlich, man könnte an adoba denken, doch ist jenes wohl der Bedeutung wegen vorzuziehen.

- 6. Über 'quel vgl. Gramm. Bem. IIa. 10.
- 7. Das übersetzte Distichon lautet:

  Cum tibi sint nati nec opes, tunc artibus illos
  Instrue, quo possint inopem defendere vitam.
- 8. Meyers Konjektur würde einen Gedanken herstellen, der im Original nicht enthalten ist. Daher wird nicht tro qels sondern, wie Herr Prof. Gröber vorschlägt, que be ls zu lesen sein.
- 10. Ein anderes Verb, dessen Konj. Präs. auf ueiro ausgeht, als ein Kompositum von querre wird sich schwerlich finden lassen. Daher ist die Konjektur von Thomas (s. Meyers Anm.) angenommen. Es fehlt in der Version dieses Distichons der Gedanke, dass die Kinder wegen der Armut der Eltern zum selbständigen Broderwerb gezwungen sind.
  - 11. Distichon 1, 29:

Quod vile est, carum, quod carum, vile putato: Sic tu nec cupidus nec avarus nosceris ulli.

Herr Prof. Gröber weist darauf hin, dass das Tempus tenias ungewöhnlich ist. Es handelt sich gar nicht um einen irrealen Konditionalsatz. Vielleicht darf man annehmen, dass hier eine zweite Pers. Sg. ohne s gebildet und zu lesen ist: tes ni as. Dann wäre der Sinn: "wenn du festhältst und wert achtest, was du verachten siehst, und es von dir giebst, wenn Mangel daran ist, so halte ich es nicht für Geiz, noch wird es als Habgier erscheinen" u. s. w.

15. Man erwartet ein Futurum. Aber Meyers Lesart ja no t er a. wird schwerlich den Sinn haben können: "wird

es dir nicht als Geiz angerechnet werden", und diesen Gedanken erfordert doch der Zusammenhang unseres Gedichtes wie der Sinn des Originals. Daher ist auf Herrn Prof. Gröbers Vorschlag no·l tenc eingesetzt.

22. Das Facsimile erlaubt, wie Herr Prof. Gröber bemerkt, fa zu lesen (vergl. das a in avar 25, altrui 30, demanda 43, mais 68). Dann ist dieser Vers als direkte Rede eines dritten zu verstehen: "Er zeigt grosse Habgier." — Mit den ersten 6 Versen war der Inhalt des Originals erschöpft. Das Folgende ist eine breite Nutzanwendung. Vgl. die Wiederholung in V. 23/4 und V. 13/4.

# 29. Distichon I, 30:

Quae culpare soles, ea tu ne feceris ipse: Turpe est doctori, cum culpa redarguit ipsum.

33. Distichon I, 31:

Quod iustum est petito vel quod videatur honestum; Nam stultum petere est, quod possit iure negari.

- 34. Die Konjektur von Herrn Prof. Gröber: o qu'es entspricht genauer dem Sinne des Originals als Meyers Lesart que es; denn auch dieses wendet die disjunktive Partikel an, um das Geziemende dem Rechtmässigen gegenüber zu stellen.
  - 36. fadiar se bedeutet: "sein Ziel verfehlen." s. Rayn.
- 38. Die Hs. hat *dreiz*, es muss natürlich der cas. obl. eingesetzt werden. Vgl. dazu den Abschn. über Schreibung der Berl. Hs. und Gramm. Bemerk. I, 1.
- 42. Vgl. den Reim 192, und oben den Abschn. über Reim. Mit V. 33-38 ist der Inhalt des Originals erschöpft, die folgenden 6 Verse geben nur dasselbe in etwas andern Ausdrücken.
  - 45. Distichon I, 32:

Ignotum tibi tu noli praeponere notis; Cognita iudicio constant, incognita casu.

- 46. Das Pron. refl. könnte fehlen. mercandejar bedeutet schon allein: "Handel treiben".
- 50. ataïnar se bedeutet meist "sich beunruhigen" (s. Levy), man erwartet hier einen concreteren Ausdruck.
- 51. estar a dreih "vor Gericht Rede stehen"; noch nfr. ester a droit in der Rechtssprache (Littré unter ester), so auch altprovenzalisch (s. Rayn.).
- 52. zo "in Bezug auf das, worum er dich geschädigt hat". Die Übersetzung ist sehr breit, entfernt sich auch zum Teil von den Gedanken des Originals. Man sucht sich doch einen Genossen nicht bloss zum Zweck des Handels, wie der Übersetzer anninmt; denn mercandejar wird sich schwerlich in einer andern Bedeutung als der oben angegebenen belegen lassen. Der Sinn der prov. Verse ist: "Wenn du einen Genossen suchst und Handel treiben willst, d. h. um Handel zu treiben, setze nicht hintan deinen Bekannten zu Gunsten eines Fremden; denn wenn dir dein Nachbar etwas thut, was dieh in Unruhe versetzt, wird er dir vor Gericht Rede stehen für das, worum er dich geschädigt hat. Der Fremde wird (in diesem Fall) fort gehen, wird behalten, was er hat, und du kommst in Gefahr, wenn du dich an ihm rächst".

# 57. Distichon I, 33:

Cum dubia in certis versetur vita periclis, Pro lucro tibi pone diem quocumque laboras.

Die Version ist wieder ziemlich frei. Die Schattenseiten des Lebens werden in 2 besonderen Versen hervorgehoben. Als besonders wertvoll wird hier nicht jeder Tag, den man in seiner geregelten Arbeit verbringt, bezeichnet, sondern jeder, der ohne Schaden verläuft.

# 65. Distichon I, 34:

Vincere cum possis, interdum cede sodali; Obsequio quoniam dulces retinentur amici. Die Version ist breit, übergeht aber das "vincere cum possis". Was V. 71—74 enthielten, kann man nicht erraten.

75. Hier war augenscheinlich der Anfang der Version von Distichon I, 35:

Ne dubites, cum magna petas, impendere parva, His etenim rebus conjungit gratia caros.

- 79—82 mag die Version von Distichon I, 36 umfasst haben, das vom Zank zwischen Freunden handelt.
- 83. Hier scheint die Übersetzung von Distichon I, 37 zu beginnen:

Servorum ob culpam cum te dolor urget ad iram, Ipse tibi moderare, tuis ut parcere possis.

- 89. Es folgt die Übersetzung von Distichon I, 38: Quem superare potes, interdum vince ferendo; Maxima enim morum est semper patientia virtus.
- 100. Die hier fehlenden Verse behandelten Dist. I, 39, das zur Arbeitsamkeit auch nach dem Erfolge rät. Darauf folgte die Übersetzung von Dist. I, 40:

Dapsilis interdum notis et largus amicis, Cum fueris felix, semper tibi proximus esto.

123. Die folgenden Verse entsprechen den letzten der praefatio des zweiten Buches:

Ut sapiens vivas, audi quae discere possis, Per quae semotum vitiis deducitur aevum: Ergo ades et quae sit sapientia disce legendo.

- 132. Was für Buchstaben hier zu ergänzen sind, ist nicht zu erkennen. Man erwartet einen Infinitiv.
- 133/4. Durch die eingefügten Worte soll nur angedeutet werden, welchen Gedanken die beiden Verse enthalten müssen. Ob gerade diese Worte zum Ausdruck desselben gebraucht waren, ist natürlich sehr zweifelhaft.
- 137. Eine Ergänzung ist nicht versucht, da der Gedanke nicht zu erkennen ist. — Man sieht, dass wieder höchstens

8 Verse sich an die Vorlage anschliessen, die übrigen sind ganz unabhängig davon. Es scheint, als hätten dem Dichter hier die vorhergehenden Hexameter vorgeschwebt, wo Vergil, Macer, Lucan und Ovid als Lehrmeister empfohlen werden.

T 1. Die ersten 6 Verse gehören zur Version von Distichon II, 5:

Fac sumptum propere, cum res desiderat ipsa;

Dandum etenim est aliquid, dum tempus postulat aut res. Es fehlen aber mindestens 2 Verse des Inhalts: "Wenn du eine Ausgabe machen musst und zauderst, so hast du nur Schaden davon." Daran schliessen sich unsere Verse vortrefflich an: "Aber, wenn du es mit Liebe thust, hast du davon Dank und Lob." Die folgenden Verse sind unklar. Doch scheinen sie etwas zu enthalten, was sich im Original nicht fand. Wörtlich bedeuten sie: "Wenn du dir mehr den Anschein giebst, als du Lust hast, kommst du viel weniger daran vorbei, wenn du ihm auch eine verstellte Miene zeigst."

15/16. Die beiden Verse sind in der Hs. sehr entstellt. Doch erklärt sich aus dem in den Text aufgenommenen Wortlaut, wie die Fehler entstanden. V. 5 lautete: cum ua ono es preonç, wo das e von es nicht gesprochen wurde; der Kopist liess das erste o, das er nicht verstand, fort oder übersah es. V. 16 lautete queō pot veer fonç. Der Kopist las on statt om, was dann natürlich noch hinzugefügt werden musste. V. 15 könnte man auch cum o no es p. lesen, doch würde das eine stärkere Abweichung von der Hs. sein, als bei der in den Text aufgenommenen Lesart, die ich Herrn Prof. Gröber verdanke. — Die Übersetzung ist breit. V. 9-12 wären zu entbehren gewesen.

- 17. Das  $\bar{e}$  der Hs. ist die Abkürzung des lat. est. Die Verse 23—28 entfernen sich wieder von dem Inhalt des Originals, dessen zweiter Vers überhaupt keine Wiedergabe gefunden hat.
- 31. Der Nominativ nach Präpositionen unter den gleichen Umständen wie in dem vorliegenden Fall ist belegt von Tobler, Verm. Beitr. I, 221. (A. T.)
- 32. Das sias der Hs., welches ja an sich nicht unsinnig ist, passt deshalb hier nicht, weil der Autor schliesslich doch darauf hinaus will, zu zeigen, dass keiner justs ist. Daher ist si es angenommen. (A. T.) Die Verse 29-46 beschäftigen sich überhaupt nicht mit dem Inhalt von Distichon 8, sondern mit dem Splitterrichten. Gemeinsam ist beiden bloss der Ausgangspunkt: Beide gehen von der Situation aus, wo man einen andern etwas Schlechtes thun sieht. Cato sagt: "Glaube nicht, dass er Nutzen davon hat." Unser Autor sagt: "Wirf dich nicht zum Richter auf."
- 51. Ob mit meilz f. moilç das Richtige getroffen ist, bleibt ungewiss. Der Sinn wäre: "Du musst wissen, dass das Beste dadurch an Wert verliert bei leinem Menschen, wenn nicht Verstand dabei ist." Die Version ist wieder ziemlich breit, doch entfernen sich eigentlich nur die beiden letzten Verse vom Inhalte des Originals. Man erwartet conseillar statt cabdelar.
- 63. Durch ric tornon decazeg war eigentlich der zweite Hexameter wiedergegeben. Doch wird derselbe Gedanke noch einmal in V. 63-66 und noch einmal und zwar genau an das Original anschliessend in V. 67-70 ausgesprochen.
- 72. leus verstehe ich als "leichtfertig, leichtsinniger Weise."
- 80. Diese Wiederholung des vom Verbum getrennten Substantivs durch ein Pronomen begegnet noch an einer andern Stelle, V. 141. V. 71-76 erschöpfen wieder den Inhalt des Originals. Die folgenden Verse sind freie Ausführungen des

Provenzalen. Was er mit V. 81 meint, in wiefern das Aussprechen des Willens einen andern reizen und Anlass zu Streit geben kann, sieht man nicht ein.

- 92. Die Wortstellung der Hs. konnte nicht bleiben. Der blosse Infinitiv kann hier nicht folgen. Die vorgeschlagene Umstellung hebt die Schwierigkeit. de kann sowohl zu nos wie zum Infinitiv gezogen werden.
- 93. esgardar (A. T.) deckt sich zwar nicht genau mit dem deliberare des Originals, entfernt sich aber auch nicht weit davon.
- 96. Die Lücke von 3—4 Buchstaben ist sehr klein für die 3 Silben, welche dem Verse fehlen. Der erste Buchstabe ist  $\bar{q}$ , es bleiben also noch 2—3 Buchstaben zu ergänzen. Vielleicht hat hier *ioios* (G.), das ja aus sehr kleinen Buchstaben besteht und in den Gedanken hereinpasst, Platz. Die Gedanken des Distichons sind vollständig, sogar etwas breit, wiedergegeben. Selbständig hinzugefügt sind nur die beiden letzten Verse.
- 100. Die Wiedergabe des Lautes z vor i durch t begegnet noch V. 122 und häufiger in den lat. Versen z. B. inditium, partior.
- 109. Die Hs. hat ens, was man als Nebenform von en deuten könnte, die Rom. XII, 587 belegt ist. Aber das eine späte Beispiel rechtfertigt diese Deutung nicht. Besser ist daher eus (G.). Man erwartet, da es sich nur um die eine Gefährtin handeln kann, sa par.
- 110. Der Schreiber scheint saben für eine Form des Indikativs gehalten zu haben, daher setzte er car vor diese Zeile.
- 125. Das Wort vor mals kann, wie Herr Prof. Gröber meint, arbre sein. Man könnte annehmen, dass der Sinn der beiden Verse ist: "Aus schlechtem Stamm schlechtes Reis: Habgier und Stolz," dann ist natürlich broilz und orgoilz zu lesen. (A. T.)

- 127. Die verwischten Buchstaben passen für altra. V. 97-104 lehnen sich an das Original an. Die folgenden 30 Verse sind unabhängig davon entstanden, möglicherweise erst zur Erläuterung des Vorangehenden hinzugefügt, vielleicht aber auch irgend einem andern didaktischen Gedicht entlehnt. Man vergleiche damit die ohne Anschluss an ein Distichon eingefügte Stelle über orgoil, V. 545-594.
- 128. Dass ein unbetontes Pronomen sich enklitisch an den Vokal des vorhergehenden Verses anlehnt, zeigt Mahn, Gramm. d. altprov. Sprache, S. 295.
- 142. Vgl. V. 80. Doch ist der Satz etwas schwerfällig. Om scheint das cel von V. 139 wieder aufzunehmen, jedenfalls ist die grammatische Verbindung von V. 141 und 142 sehr locker. Sonst ist das Distichon treffend wiedergegeben.
- 144. sanida oder fanida muss zu fenida korrigiert werden, a ist ja auch sonst irrtümlich für e geschrieben. Ein anderes Partizipium etwa mit Hinzuziehung der 3 vorangehenden Buchstaben herzustellen, ist nicht möglich. (G.)
- 152. Der Schreiber erwartete augenscheinlich direkte Rede.
- 156. Man sollte erwarten, dass "die andern Sünden" in diesem Verse wieder aufgenommen werden. Die ersten 8 Verse enthalten wieder Alles, was in dem Distichon gesagt war. Der Hinweis auf die Stelle der Bergpredigt (Matth. 6, 15) ist selbständig hinzugefügt.
- 164. Über escarneis s. ob. Gramm. Bem. IIc. 9. Nur die Verse 163/164 entfernen sich in ihrem Inhalt von dem des Distichons.
- 169. Ma scheint hier die Bedeutung zu haben, welche es bei Bartsch, Chrest. 364, 20 hat: "besonders"; denn ein Gegensatz zum Vorhergehenden ist doch nicht vorhanden.
- 171. Der Plural war doch wohl nicht zu dulden, zumal eine solche Verwendung des Sing. des Verbums in unserm Gedicht sonst nicht vorkommt und der Plural omes hier sehr leicht zu beseitigen ist.

- 178. Der einzige Fall in unserem Gedicht, wo das Futurum noch in seine alten Bestandteile zerlegt ist.
- 180. Dieser und der vorhergehende Vers klingen wie ein Sprichwort: "Einer, der nichts zu nehmen hat, hat nichts zu geben oder zu behalten." Die Übersetzung ist wieder sehr weit ausgeführt, mit V. 165-168 und 173-176 wäre der Inhalt des Distichons erschöpft. Die übrigen Verse haben nicht nur keine Beziehung auf das Distichon, sondern stehen auch mit der provenzalischen Version in sehr losem Zusammenhang.
- 186. en locs "stellenweise, zuweilen" bedarf keines Beleges. Die Bedeutung ergiebt sich von selbst. Herrn Prof. Gröber verdanke ich den Hinweis auf eine Stelle bei Arnaut v. Marueil (Rayn., lex. rom. IV, 89), die inhaltlich der unsrigen sehr nahe steht: "Onrada follia Val en lucc mais que sen."
- 187. Dieser Vers ist zu sehr entstellt, als dass man einen vernünftigen Gedanken herauslesen könnte. Die ersten 4 Verse erschöpfen auch schon den Inhalt des Distichons, so dass auch dieses keinen Anhalt für die Herstellung des fünften bietet.
- 191. Wahrscheinlich hatte das Original  $t\bar{e}$ , das e wurde wieder für a gelesen.
- 195. nes ist auffallend, wenigstens in der Stellung; es gehört doch zu amdos. V. 199 und 200 hinken nach. Es ist deutlich, dass mit V. 197 und 198 die zweite Hälfte des zweiten Hexameters übersetzt ist. Diese beiden Verse scheinen für den Dichter noch einer besonderen Begründung bedurft zu haben, die denn allerdings unglücklich genug ausfiel.
- 201. Vielleicht darf man auch lesen: "Set aus omes parlar." Das Pronomen mag entweder zu aus als ethischer Dativ oder zum folgenden Infinitiv gehören.
- 202. Der Schreiber dachte augenscheinlich an ascoltar escoltar hören, zuhören.

- 205. "Es ist gut, sich dessen zu enthalten" (des lauzar).
- 207. Der Gedanke scheint zu sein: "Dein Sinn wird wohl betrübt werden, wenn er alles glaubt, was man sagt (viell. cres zu lesen), und es zu nichte wird; denn wenig schätzt man den, der sich betrügt."
- 209. Man erwartet si. Doch können auch die beiden hypothetischen Sätze koordiniert, beide von V. 207 abhängig sein. Der zweite Hexameter ist gar nicht übersetzt, dafür der erste sehr breit behandelt. V. 205—210 lehnen sich nicht an das Original an.
- 212. Die Form *ybre* ist ohne Zweifel unter französischem Einfluss eingedrungen, provenzalisch ist sie keinesfalls.
- 213. Ein Verbum des Schätzens, Dafürhaltens muss hier eingeführt werden, und der Imperativ te beansprucht keine grosse Änderung des Wortlautes der Hs.. Doch könnte man auch an ai "ich halte" denken. Die Wiedergabe ist nicht exakt, es handelt sich im Original nicht darum, dass man den Trunk nicht nachher als Entschuldigung für das im Rausch Gethane anführen soll.
- 221. Die Vorlage hatte augenscheinlich fedes. Der Schreiber suchte den Reim herzustellen und schrieb deshalb cles im folgenden Verse.
- 222. Das letzte a in malavia für malaveg kann leicht durch einen Schaden der Hs. oder ihrer Vorlage veranlasst sein, dann hat der Schreiber das ea in die geläufige Endung ia verwandelt.
- 228. Die Form *penedre* findet sich bei Rayn. unter *penedir* mehrfach belegt. Die ersten 4 Verse geben knapp und klar das Distichon wieder, die folgenden 6 suchen die Mahnung zu begründen, aber in ziemlich ungeschickter Weise.
  - 232. afan asatz (A. T.).
- 234. Hier musste ein Subjekt der dritten Person eingeführt werden; das wird durch V. 235/6 gefordert.

238. Se ist wohl nur aus Versehen, weil die folgenden Verse damit beginnen, hier eingesetzt, das cel verlangt ein qe nach sich. — Das Distichon ist ganz falsch aufgefasst, wahrscheinlich deshalb, weil der zweite Vers nicht beachtet worden ist. Statt von dem Glück zu sprechen, das solchen, die es nicht verdient haben, zu teil wird, handelt der Übersetzer von allgemeinem Unglück, das jeden treffen kann und mit Gleichmut getragen werden soll. dich ein Unglück trifft, ärgere dich darüber nicht; denn Kluge wie Thörichte trifft Mühsal genug. Durch Aussersichgeraten und Weinen wird keiner sie vermindern; je mehr er klagt und seufzt, wächst beständig sein Leid. Der ist sehr tugendhaft, der das, was er verloren hat wenn er nicht zeigt, wenn es ihm auch im Herzen weh thut. (Eine etwas starke Anakoluthie!) Wir sehen armen Heiligen, welche vor uns dahingegangen sind, dass sie nie sich änderten, so sehr sie auch in Not gerieten. Auch wenn sie Vorteil erlangten, dachten sie nicht an Stolz."

256. Das Distichon ist richtig aufgefasst. Doch sind die beiden letzten Verse hier nicht am Platz. Von solchem Unglück, das man durch Vorsicht vermeiden kann, ist hier nicht die Rede, sondern von solchem, das man, vorbereitet, leichter trägt.

257. Der Sinn der provenzalischen Verse scheint folgender: "Richte deinen Sinn nicht auf etwas Thörichtes. Thöricht ist der, welcher nach dem strebt, woran er nicht Mangel hat. (Viel klüger ist es, sich Freunde zu suchen.) Jeder Mensch, je weiter er im Leben vorrückt, schliesse mit vielen Freundschaft. Sie sind ein gutes Geleit zum Ende des Lebens." Wie die letzten Verse im einzelnen zu deuten sind, diese Frage muss unbeantwortet bleiben. Dass sie den angegebenen Inhalt haben, lässt sich aus der verdorbenen Überlieferung mit Hilfe der vorhergehenden Verse und des lateinischen Originals erschliessen. (Auch hier ist ja von

einer Stütze im Tode die Rede.) Der hinter V. 260 eingefügte Satz muss als Verbindung mit dem Folgenden hinzugedacht werden. Dann haben wenigstens die 8 provenzalischen Verse einen Zusammenhang unter sich. Vergeblich sucht man aber einen solchen (abgesehen von der flüchtigen Berührung des zweiten Hexameters mit V. 264) zwischen ihnen und dem Original. Zwar erinnert das no metas ton corage an das animum submittere noli, das en trop grant folage an rebus in adversis, doch ist der Gesamtinhalt der Sätze nicht in Übereinstimmung zu bringen; denn die oben angegebene Deutung von V. 257 und 258 ist durch die folgenden Verse gesichert.

- 270. "Nie findest du bei ungünstiger Gelegenheit deine Rechnung" (G.). Die Übersetzung schliesst sich hier genau an das Original an.
- 274. Man könnte auch ne statt te (G.) einfügen, dann hätte valer die Bedeutung "gelten", das ne wäre aber nicht nötig, es würde per eis to saber wiederholen. Valer se bedeutet "sich helfen".
- 275. Man versteht, warum ein der Sprache unkundiger Schreiber das tal, auf welches kein qe folgte, zu beseitigen suchte. Zu sembant vgl. V. 6. Abermals ist die Version kurz und treffend.
- 280. si ist adversativ. Der zweite Hexameter ist kaum beachtet, der erste dafür ausführlich erläutert. Die beiden letzten Verse wiederholen den Gedanken der ersten.
- 292. salutad ist nicht belegt, es wird aber als richtige Bildung nicht zu beanstanden sein (G.). Man könnte an salvetat denken, doch bedeutet dies "Sicherheit, Rettung, Erlösung," und man erwartet hier "Gesundheit." Das Wort salutad kann im Anschluss an das salus des Originals gebildet sein, dem sich der Übersetzer ja ziemlich genau anschliesst.
- 297. Ob mit dieser Lesart das Richtige getroffen ist, muss dahin gestellt bleiben. Das or passt eigentlich nicht.

Wieder ist der zweite Vers des Originals nicht übersetzt worden, obwohl er nicht schwer verständlich ist.

- 301. Darf man etwa ein Vb. enserar annehmen? Dann wäre vielleicht besser Pel somi a enseran zu lesen, da dies den Buchstaben der Hs. näher stände. Der Schreiber zählte wohl das i von somi als Silbe, was aber vor Vokal nicht nötig ist. S. Rayn. somnhe.
- 306. Hier ist somi zweisilbig. Der Provenzale lehnt sich an die Worte des Originals an, nur unterscheidet er nicht zwischen somnium und somnum.
- 315. Der Dichter vergisst, dass er eben von "den Frauen" gesprochen hat und wendet plötzlich den Singular an, den er auch beibehält.
- 319. "und erkennt und versteht aus dem Ding ohne Vernunft (dem Spiegel) das, was an ihr schlecht steht, wenn sie dort dasselbe sieht (im Spiegel)." (A. T.)
- 330. Hier scheint etwas ausgefallen zu sein. Zwar ist der Reim nicht unerhört für unser Gedicht, doch ist, wenn man die Lesart der Hs. beibehält, der Satz nicht vollständig. Es fehlt als Objekt zu trobar der Plural eines weiblichen Substantivs; denn auf einen solchen weist V. 331 hin. Es ist aber auch die Möglichkeit nicht ausgeschlossen, dass der Schreiber aus Versehen in V. 330 vec schrieb, wie es im vorhergehenden Verse stand, dass das Original aber ein anderes Substantiv bot. Es könnte res zu lesen sein: "Wenn du ihn (den Spiegel d. h. unser Gedicht) ansiehst und beachtest, wirst du viele Dinge finden. Wenn du diese weisst und verstehst, wird dein Verstand dadurch mehr wert sein" u. s. w. res scheint etwas zu allgemein, wird aber erklärlich, wenn man bedenkt, dass nicht so sehr an den vor dem Spiegel sich betrachtenden Menschen gedacht wird als an den Leser, der aus dem vorliegenden Gedicht lernen soll.
- 334. Vielleicht ist das toi der Hs. eine französische Form für te; dann wäre für die fehlende Silbe etwa noch ein e "und" vorher einzufügen.

Anschluss an das Original zeigen nur V. 307—312 und auch diese hängen nur lose damit zusammen. Völlig frei erfunden scheint der darauf folgende Vergleich. Der Umstand, dass Distichon I, das in den meisten Hs. des Cato als zweiter Teil der praefatio angesehen und mit V. 3 u. 4 derselben vertauscht ist, mitten in diesen Vergleich hineingeschoben ist, zeigt uns, dass die Disticha, wie sie in unserer Hs. vorliegen, nicht der ursprünglichen Überlieferung des Gedichtes angehörten, sondern erst von einem späten Abschreiber, der ihren Inhalt nicht übersah, eingefügt worden sind. So konnte es kommen, dass die praefatio, die in der dem Dichter oder Übersetzer vorliegenden Fassung wahrscheinlich statt V. 3 u. 4 das erste Distichon enthielt, so auseinander gerissen wurde, dass die eine Hälfte nicht einmal einen vollständigen Satz bildete.

341. Dass bestäa als 3 silbig behandelt wird, kommt öfter vor. Vgl. Lienig S. 110. — Die Übersetzung ist hier wieder ziemlich genau und ohne Abschweifungen. Nur für mortis imago ist ein anderes, nicht minder wirksames Bild eingesetzt.

348. Diejenigen, welche im Mittelalter den Cato in der hier angegebenen Ordnung überlieferten, scheinen nicht gefühlt zu haben, dass die Worte Comoda multa feres sich an etwas Vorhergehendes anschliessen müssen, dass ihnen ein Vordersatz fehlt. Der Provenzale ergänzt ganz passend: "wenn du hörst und behältst", und schliesst sich im übrigen an den Inhalt der Hexameter an. Ihm lag das lateinische Gedicht im Zusammenhang vor, er fasste mit Recht die ersten 6 Verse des dritten Buches als Einleitung auf und gab sie in den Versen 307—312, 335—348 wieder.

350. mal "Böses, was gesagt wird". Oder soll man lesen de mals im Anschluss an malorum?

352. Der Indikativ ist auffallend. Vielleicht hat der Schreiber, welcher an den in den Gramm. Bem. angeführten Stellen g für g schrieb, auch hier dig in dig geändert. Dann

dürfte man vielleicht lesen "qui q'en dig' o qui n caila" "wer auch davon rede oder (wem daran liege) wer sich darum kümmere" (qui = cui, caila Konj. von caler). Dann wäre auch der schwierige Reim beseitigt. Der Indikativ ist auch deshalb besonders unangebracht und tadelnswert, weil V. 362 der Konjunktiv in einer ganz ähnlichen Wendung angewandt ist. — V. 353-358 stehen mit dem Inhalt des Distichons in keinem Zusammenhang.

363. "Wenn du Zeugnis ablegen willst mit einer neuen Aussage, das rate und sage ich dir, bringe nichts vor gegen deinen Freund, und auf keinen Fall sage etwas, dessen du dich schämen musst." Es scheint, als sollten die letzten beiden Verse das salva tamen ante pudorem wiedergeben, dann darf man vielleicht si in V. 367 adversativ auffassen. Die beiden folgenden Verse sind sehr entstellt.

369. poi ist für pois geschrieben, dies = potz. "Sehr gut kannst du dich vorher in Acht nehmen."

370. Die Hs. hat *pomis far*. Es liegt nah *poiras far* zu lesen. Der Sinn ist dann: "was du nachher nicht wirst thun können", ein Gedanke, der zu dem Vorangehenden wie zu dem Folgenden vortrefflich passt.

377. "Wie wirst du es (poder) über einen andern haben, wenn du nicht weisst über wen?" (A. T.) Como auras ist aus dem Überlieferten leicht herzustellen. m ist oft mit n verwechselt, auras konnte leicht als tmas gelesen werden, indem die erste Hälfte des a als t, die zweite als einfacher Grundstrich erschien, das über dem zweiten a durch - bezeichnete r übersehen wurde oder aus irgend einem Grunde fehlte. — V. 369-378 stehen nur in ganz losem Zusammenhang mit dem Distichon, das durch V. 363-368 vollständig wiedergegeben ist.

379. mosos der Hs. ist in moisos zu korrigieren, letztere Form erscheint V. 405. Belegt ist nur moisonia in Appels Chrestomathie.

- 389. Dieser und der folgende Vers machen grosse Schwierigkeiten. Man erwartet, wenn der Vergleich streng durchgeführt sein soll, "Flachheit", vielleicht auch bloss "Sicherheit". Es scheint ein Substantiv auf -za gemeint zu sein, wenigstens, wenn man im folgenden Vers rabineza liest. Hier fehlt allerdings nur das a, das ja im ersten Vers gesichert ist. Darf man aber ein solches Adjektiv annehmen? Die Bildung ist ungewöhnlich.
- 401. "Nicht will er Schlechtes von sich hören." (A.T.) Die Paraphrase ist wieder sehr breit ausgefallen. Die ersten 6 Verse schliessen sich an das in der überlieferten Form allerdings nicht leicht verständliche Distichon an, dann folgt der Vergleich des sanften, aber falschen Menschen mit den stillen, aber tiefen Wassern, darauf eine genaue Schilderung dieser Menschen und eine Anweisung, wie man ihnen zu begegnen hat.
- 413. Per zo, auf Folgendes hinweisend, ist selten. Man vergl. aber per co V. 452.
  - 418. on "desto" begegnet auch V. 584 u. 722.
- 427. ambaisat, gewöhnl. "die Botschaft", hier "die aufgegebene Arbeit, der Auftrag." Die Übersetzung ist sehr breit und nicht frei von Wiederholungen. Die Mahnung, dass man den Körper an Arbeit gewöhnen solle, um mehr leisten zu können, ist nicht im Distichon ausgesprochen.
- 432. en wird man besser auf ira o destorber beziehen; denn diese müssen noch einmal aufgenommen werden, um das lo in V. 434 zu rechtfertigen. Die Anwendung der gleichen Ausdrücke in V. 432 und 434 ist nicht geschmackvoll; von der Mühe, von welcher das Original spricht, ist in der Übersetzung nicht die Rede, dafür von Sorge, Gram und Aufregung.
- 443. "Viel besser steht es an, dass man verschweige das, was ein anderer gethan hat, als wenn man sich dessen rühmt, was man nicht zu thun wagt", d. h. man thut besser das Vergehen eines andern zu verbergen, als sich selbst

dessen zu rühmen. — Der Gedanke des Originals ist dadurch entstellt in der Übersetzung, dass carpseris nicht als "kritisieren, heruntermachen, verhöhnen" gedeutet ist, sondern als "aufnehmen, auf sich nehmen." Was dann exemplo simili heissen sollte, muss dahingestellt bleiben. In dieser missverstandenen Form ist der Gedanke des Distichons zuerst in V. 435-442 wiedergegeben, denen zur weiteren Erläuterung noch 6 Verse angehängt sind, die man gerade so gut entbehren könnte, da sie nur denselben Gedanken in etwas anderer Wendung wiederholen.

- 459. "Und nicht hilft ihm davon irgend eine Anstrengung, die er machen mag, eine kleine oder grosse." paucs ni granz wörtlich genommen hat insofern keinen Sinn, als man von einer kleinen Anstrengung keine Hülfe erwarten wird; die beiden Adjektiva sollen auch nur mit grösserer Schärfe ausdrücken, dass eben gar keine Anstrengung hilft.
- 461. "Und man hat daher Verlust (eig. Verfall, Untergang) durch seinen eigenen Fehler." Der Zusammenhang der provenzalischen Verse mit dem Inhalt des Distichons ist sehr lose. Von dem Todesfall, durch welchen man plötzlich den Besitz erwirbt, ist hier nicht die Rede, auch dass man es aufzeichnen soll und, wie im zweiten Hexameter gesagt ist, keinem Anlass zu übler Nachrede geben soll, ist nicht ausgedrückt. Desto eindringlicher wird zur Sparsamkeit ermahnt und die schlimme Folge der Verschwendung geschildert.
- 466. Die beiden Verse, welche M noch bietet, sind inhaltlich überflüssig, und nur deshalb aufzunehmen, weil von den Freunden in der Übersetzung sonst gar nicht die Rede wäre, und weil eine solche Weitschweifigkeit gerade unserm Gedichte eigentümlich ist. Im übrigen sind die Gedanken des Distichons richtig wiedergegeben.
- 470. Man kann eher annehmen, dass ein Schreiber das seltenere *pro* durch das gewöhnliche *bo* ersetzte, als umgekehrt. Überdies passt *pro* hier besser, da es sich mehr um die Tüchtigkeit des Dieners als um seinen Charakter handelt.

- 473. Dieser Satz gehört als Vordersatz zu V. 475. Der Satz würde sehr unförmlich, wollte man ihn zum Vorhergehenden ziehen. In M war das Verständnis durch die Fehler in V. 475/6 erschwert. Dass man die zweite Person einführen muss, beweisen die folgenden Verse. Die ersten 4 Verse erschöpfen bereits den Inhalt des Distichons.
- 484. Hier wie V. 495 hat M que statt cum. Für den vorliegenden Fall ist cum vorzuziehen, im zweiten eine Entscheidung nicht möglich.
- 490. T hat die schwierigere Lesart, die aber eben deshalb vorzuziehen ist; man muss ergänzen "dich zu halten."
- 497. pero ist wohl wie im Italienischen als "aber" zu verstehen: "Doch so, dass es dir helfe." Vgl. 683. Gemeint ist wohl: Du sollst stets rechtschaffen handeln, doch dabei auch an dein Interesse denken; denn ein Thor ist, wer sich dadurch, z. B. durch zu grosse Freigebigkeit, zu Grunde richtet. Der erste Hexameter ist richtig übersetzt, aber schon der Nachsatz nimmt eine unerwartete Wendung. V. 487 lehnt sich wieder an den zweiten Hexameter an. Die folgenden Verse lehren, wie man sich in ärmlicher Vermögenslage benehmen soll.
- 511. "Und sie wird sich etwas darauf einbilden (auf ihre Mitgift), wenn sie weiss, dass man es sich gefallen lässt." Zu acoil vgl. 546a. Es ist nur der erste Hexameter, dieser aber sehr ausführlich, behandelt, obwohl er mit V. 499 und 500 schon genügend wiedergegeben ist. Der Provenzale fügt noch verschiedene Begründungen hinzu.
- 515. des wurde von einem Schreiber hinzugefügt, der als Objekt zu veras das qe deus far dachte, während "die andern Männern" das direkte Objekt sind.
- 516. Die Lesart von T ist des Versmasses wegen vorzuziehen.
- 524. Die beiden letzten Verse, welche in T fehlen, sind inhaltlich wohl zu entbehren, doch darf man sie mit Rücksicht auf die Vorliebe des Autors für breite Darstellung

nicht verwerfen. Auffallend ist die französische Form comen, die sich schlecht beseitigen lässt. — Das Distichon ist insofern einseitig aufgefasst, als der Übersetzer nur das Leben der Tüchtigen als lehrreich hinstellt, während im Original auch das der Schlechten als Beispiel, freilich als warnendes, bezeichnet war. Die Worte vita est nobis aliena magistra endlich sind vollständig ignoriert.

529. "Sehr thut not Besonnenheit, bevor einer die Sache beginne, dass er dabei bedenke und erwäge, solange er noch davon loskommen kann, seine Kraft und sein Vermögen an Freunden und Besitz." V. 530 musste om eingefügt werden, da ein bestimmtes Subjekt fehlt.

536. Satzbeiordnung für Satzunterordnung. — Die ersten 4 Verse geben das Distichon wieder, die folgenden erläutern das temptato.

541. Diese 4 Verse geben knapp und klar das Distichon wieder.

545. "Dem Hochmut soll aus dem Wege gehen jeder rechtschaffene Mensch, wenn er ihn sieht, wie er sich äussert. Das, was er sich gefallen lässt, wenn ein anderer darunter leidet, kann ihn selbst treffen." Der Sinn der beiden aus M entnommenen Verse ist jedoch nicht sicher. Für acolgre vgl. V.578.

552. Es mag einem Schreiber merkwürdig vorgekommen sein, dass die Gemeinheit und Niedrigkeit des Stolzes über alle Sünden gehn soll (gemeint ist natürlich über die aller andern Sünden). Ihm schien das sobre als regierendes Nomen einen Ausdruck wie Macht, Herrschaft zu fordern, so setzte er poestas ein, das er überdies als zweisilbig ansah. Daher schrieb er dann auch V. 554 vens, wobei er augenscheinlich an vencer dachte. Der Autor will durch V. 553—556 zeigen, wie heimtückisch der Hochmut jeden Menschen befällt, was dann durch den folgenden Vergleich mit dem Feuer erläutert wird.

578. "Solange wie man ihn bei sich duldet, hebt er empor, so hoch er kann, und treibt zu einem solchen Sprunge, dass man zu nichte wird wie Rauch vor dem Winde." Der Ausdruck ist ungeschickt; man vermisst eine genauere Angabe des Objekts.

584. Vgl. 418, 722.

16

ist

: Le

ric.

ien-

agis

olan:

n ei:

rstr.

iter:

abot

•der

ert.

ter

nt-

en

PI

ľ

N

e

ľ

h

l,

ť

589. "Wer sich nicht davor hüten kann, den treibt er etwas Derartiges zu beginnen, dass er es nicht vollenden kann und nicht damit zu Ende kommt." — Die Verse 545-594 stehen in keinem Zusammenhang mit dem Distichon und machen den Eindruck, als seien sie einem didaktischen Gedicht entnommen. Vgl. V. 127. Übrigens kann diese Einschiebung, die doch wahrscheinlich nicht auf den Autor zurückgeht, nur gemacht worden sein, als die Disticha noch nicht eingereiht waren. Sonst hätte man doch den Mangel der inhaltlichen Übereinstimmung sogleich bemerken müssen.

595. "Wenn einer mit List als Zeuge auftritt, der dich vor Gericht bringen will, bitte und ermahne die Richter, dass sie sagen, was dabei rechtens ist. Denn die alten Gesetze verlangen, dass man die Rechte sage." Der Nachdruck liegt auf dem "sagen." Die Richter dürfen nicht mehr mechanisch nach dem Buchstaben des Gesetzes entscheiden, sondern sollen die Gesetze in gerechter Weise deuten. Dies der Inhalt der ersten 6 Verse und auch des Distichons. Die folgenden Ermahnungen scheinen sich ebenfalls auf das Benehmen vor Gericht zu beziehen, sind aber im Distichon nicht enthalten.

613. Wohl muss es dein Schade sein, wenn du wegen deines eignen Fehlers klagbar wirst." (A. T.)

617. "Wegen deines Fehlers, mein Sohn, geh', wenn du kannst, nie vor Gericht." (A. T.) — Die ersten 4 Verse enthalten die vollständige Übersetzung des Distichons; der im Folgenden ziemlich breit ausgeführte Gedanke, dass man wegen seiner eignen Schuld nicht vor Gericht gehen solle, ist nicht im Original enthalten.

620. Die Korrektur les leg, die erst eingeführt war und

auf welche sich die irrige Aufstellung auf S. 31 bezog (s. Berichtigungen), ist deshalb zu verwerfen, weil sie eine ungewöhnliche Form des Pronomens an ungewöhnlicher Stelle bietet und mehr von der handschriftlichen Überlieferung abweicht als die jetzt angenommene Lesart. (A. T.)

- 627. Dieser Satz ist etwas dunkel, er passt nicht gut in den Zusammenhang: "Irgend einen Sinn oder geheime Deutung giebt der an, welcher die Schrift hat." Was bedeutet das, und wie passt dazu der folgende Satz: "sie wollten sie verdecken" u.s. w.? Dies las weist doch wohl auf V. 625 lor natur' e lor vida zurück, was dafür spricht, dass V. 627 und 628 nicht an diese Stelle gehören. - Der Übersetzer hat aus dem Distichon nur eine Ermahnung zu fleissiger Lektüre zu entnehmen gewusst; auch dass es dazu einer gewissen Sorgfalt bedürfe, lehrt er vielleicht in Anlehnung an den ersten Hexameter. Zur Begründung seiner Mahnung aber giebt er an, dass man viel daraus lernen und bei besonderem Fleiss auch gewisse Geheimnisse, die der grossen Menge verschlossen bleiben, in sich aufnehmen könne. Von der Skepsis, mit der man nach Cato an die Lektüre der Dichter herangehen soll, spricht er nicht.
- 639. Man darf wohl ses = sedes annehmen, wenn es auch noch nicht belegt ist.
- 641. paraula scheint "allgemeine Unterhaltung, Gespräch" zu bedeuten. Die ersten 4 Verse behandeln den ersten Hexameter, die Verse 643 und 644 sind unabhängig davon eingefügt, die letzten 6 lehnen sich an den zweiten Hexameter an.
- 652. Ob man statt  $l\bar{a}us$  der Hs. liures lesen darf, was abgekürzt als  $li\bar{u}s$  wiedergegeben sein könnte, muss dahin gestellt bleiben.
- 654. Eigentümlich ist wieder der Subjektswechsel, den die Hs. zeigt. Vgl. V. 315. Hier scheint er allerdings durch die Schuld des Schreibers verursacht zu sein; denn es erscheint sogleich wieder die Einzahl. Mit den ersten 6 Versen

wäre der Inhalt des Distichons ausreichend wiedergegeben gewesen, die folgenden 4 Verse bringen auch nichts Neues hinzu.

- 666. "Aus der Art schlagen."
- 674. "Besser kannst du deinen Willen ausüben an deinem Untergebenen (s. Rayn.; doch scheint es sich hier nicht um eine Person sondern um das Gut zu handeln) als an dem deines Genossen, auch nicht so gut, wenn es das deines Bruders ist."
- 677. Die Worte, durch die das Sprichwort eingeleitet ist, sind nicht recht verständlich. Weshalb sagt man das zum Wirt oder Gast?
- 678. Andr. Gloria, Volgare illustre nel 1100 e prov. volg. del 1200. Venezia 1885, S. 44 führt unter No. 154 an: "E l'è meio me (= mio) che nostro". Die Übersetzung ist sehr breit. Nur 10 Verse lehnen sich an das Distichon an; von den Schwierigkeiten, die das Angewiesensein auf fremden Besitz mit sich bringt, ist dort nicht die Rede.
- 682. Die Worte quae si bona non est werden den Inhalt dieses Verses geliefert haben.
- 683. pero scheint dem tamen des Originals zu entsprechen, also adversativ gemeint zu sein. Vgl. V. 497. Das Distichon ist knapp und klar wiedergegeben.
- 694. Die beiden letzten Verse gehen ihrem Inhalt nach nicht auf das Distichon zurück. Die übrigen schliessen sich an dasselbe an.
- 699. "Sie wird dir nimmer Dank wissen, wenn du deinen Vater erzürnst". Das musste wohl der Sinn sein, obwohl die Hs. an 2 Stellen abweicht.
- 703. Der Hinweis auf das vierte Gebot ist natürlich von dem Provenzalen hinzugefügt.
- 704. Fezeltatz ist die Treue, zu der der Lehnsmann dem Herren gegenüber verpflichtet ist, so übertragen auch hier.

Digitized by Google

- 707. Bei aico war augenscheinlich nur die Cedille vergessen.
- 714. Als Vorlage hat dem Übersetzer doch die ganze praefatio gedient, wenn unsere Hs. auch nur die eine Hälfte giebt. Die beiden andern Verse lauten:

Haec praecepta tibi saepe esse legenda memento:

Invenies, quo te possis mutare, magistrum.

- 722. Die gleiche Verwendung von  $\mathit{on}$  zeigt V. 418 und V. 584.
- 723. Die beiden letzten Verse wiederholen zum Teil mit denselben Ausdrücken den Gedanken von V. 721 und 722.
- 725. Man sieht leicht, wie dem Schreiber, der die Disticha einfügte, entgehen konnte, dass hier die Übersetzung des nächsten anfängt. V. 725 fügte sich auch sehr gut als Fortsetzung an die Bearbeitung des Dist. I an. eras f. estas könnte vielleicht durch falsche Auflösung von ēas eingedrungen sein. Vgl. V. 17. Anmerkung.
- 726. Die Form *aonos* f. *aondos* ist nicht belegt. V. 729—734 enthalten eine Nutzanwendung der in den ersten 4 Versen wiedergegebenen Lehre Catos.
- 729. Herr Prof. Gröber schlägt vor camjanz "wechselnd, ungleich", was sehr gut in den Zusammenhang passt.
  - 740. Die Übersetzung ist kurz und treffend.
- 747. Die letzten Verse sind nicht dem Distichon entnommen und schwer verständlich. Man erwartet den Gedanken: "Mehr nützt dir Holz und Feuer und dein Messer
  zuweilen." Dann ist aber viel zu ändern, es müsste heissen:
  "mais te val leinz e focs E tos coltels en locs." Die Übersetzung beschäftigt sich ausschliesslich mit dem ersten
  Hexameter, der auch richtig verstanden ist.

Die einzelnen Übersetzungen oder Bearbeitungen der Disticha lassen sich nach ihrem Verhältnis zum Original in 3 Gruppen teilen: Die erste Gruppe enthält in Abschnitten von 4—8 Versen eine klare, knappe und ziemlich richtige Übersetzung der entsprechenden Disticha. Es sind dies die Abschnitte:

M. 
$$1-6$$
,  $7-10$ ,  $29-32$ ,  $57-64$ ,  $65-70$ .

Die zweite Gruppe enthält in Abschnitten, die sich bis zu 36 Versen ausdehnen, neben einer solchen knappen Wiedergabe des Distichons noch eine Anzahl Verse, die teils dieselben Gedanken wiederholen, teils Erläuterungen oder Begründungen derselben enthalten, teils in ziemlich losem Zusammenhange mit ihnen stehen. Es sind dies die Abschnitte:

Die dritte Gruppe enthält in Abschnitten von 8-34 Versen Ermahnungen, die sich zwar auch an den Inhalt der Disticha anschliessen, aber denselben entweder sehr breit mit vielen Abschweifungen wiedergeben, oder sich nur an einen Teil desselben anschliessen, oder von einer ganz schiefen Auffassung desselben ausgehen. Es sind dies die Abschnitte:

In gar keinem Zusammenhang mit einem Distichon steht der Abschnitt, welcher von *orgoil* handelt und die Verse 545—595 umfasst.

Diese Verschiedenheit der Bearbeitung legt den Gedanken sehr nahe, dass nicht alle Abschnitte auf den gleichen Autor zurückgehen, dass vielmehr ein Übersetzer die kurzen an das Original anschliessenden Abschnitte verfasste, während ein anderer die breiten oft weit abschweifenden Übersetzungen schrieb. Dem ersten wären die in Gruppe 1 genannten Verse zuzuschreiben, sowie auch die im gleichen Stil geschriebenen Teile der in Gruppe 2 angeführten Abschnitte. Der zweite Autor hätte die in Gr. 3 angeführten Verse verfasst, und die Zusätze zu den Abschnitten von Gr. 2 gemacht. Dem letzteren würden denn auch nahezu alle nicht ganz korrekten Reime zur Last fallen. Doch ist die Entstehung unseres Gedichts nicht so zu denken, als habe der zweite Dichter das lückenhafte Gedicht des ersten überarbeitet und ergänzt. Es ist wahrscheinlicher, dass 2 vollständige Versionen existierten, die, im Laufe der Zeit mehr und mehr lückenhaft geworden, schliesslich von einem dritten zusammengeschweisst wurden. Das würde vortrefslich die zahlreichen Wiederholungen in den unter Gr. 2 genannten Abschnitten erklären. T. 51, 251, 473, 529, 657, 687 u. a. m.) Da, wie wir gesehen haben, die Disticha nicht immer zugleich mit unserm Gedicht überliefert wurden, so erklärt es sich auch, wie ein Abschnitt wie der über orgoil eingefügt werden konnte. Man kann nicht einmal sagen, ob nicht ein viel grösserer Teil des Gedichtes erst nach der Zusammenfügung der beiden ersten Versionen hinzugekommen ist. Ein solches Lehrgedicht, dessen Anordnung ohne die beigefügten Disticha nicht zu erkennen war, konnte jeden Schreiber reizen, selbst Zusätze zu machen. Wie dem auch sei, dass die vorliegende Form die ursprüngliche Gestalt des Gedichtes gewesen sei, wird niemand behaupten wollen. spräche auch noch der Umstand, dass die beiden Hs. in den gemeinsamen 100 Versen schon um 6 differieren.

Über den poetischen Wert des Gedichtes ist wenig zu Soweit die Version sich an das Original anschliesst, war natürlich keine Gelegenheit eigene Gedanken anzubringen. Dagegen ist in der freieren Version zu bemerken, dass der Autor mit lebhafter Phantasie Ereignisse des täglichen Lebens zur Erläuterung der Lehre heranzuziehen weiss. Er vermeidet es überhaupt, die Lehren, wie es oft in den Distichen und daher auch in der treueren Übersetzung sie werden geschieht. ín abstrakter Form ZU geben. oft auf einen praktischen Fall angewendet. Die gleiche, welche vorkommen, sind zum Teil im Original vorhanden, doch nicht immer. Mehrfach wird auf die Bibel Bezug genommen, so in der Abhandlung über das Splitterrichten (Dist. II, 8), in dem Abschnitt über enveia, wo auf den Sturz der Engel, auf Adam und Kain hingewiesen wird, dann in dem Abschnitt über das Verzeihen (Dist. II, 15), endlich in der Ermahnung zur Liebe gegen die Eltern (Dist. III, 24).

Der Zweck der Version war jedenfalls ein ganz allgemeiner, die häufige Anrede fils ist dem Original nachgeahmt. Anspielungen auf spezielle Verhältnisse, die bei der Anrede an eine einzelne Person sehr gut angebracht gewesen wären, finden wir nicht. Wahrscheinlich hatte das Gedicht allgemein pädagogische Ziele im Auge. Eher kann man bei unserer Hs. T an eine spezielle Bestimmung denken. Die Hinzufügung der beiden lateinischen Fassungen, deren zweite übrigens für den Inhalt der provenzalischen Verse ohne Bedeutung ist, deutet darauf, dass die Hs. für einen auch des Lateinischen Kundigen geschrieben war. Auf einen vornehmen Besitzer deutet die äussere Ausstattung, die Zierlichkeit und Exaktheit der Schrift. Das Format lässt vermuten, dass man das Büchlein in der Tasche bei sich tragen sollte.

Über den Entstehungsort des Gedichtes ist nur soviel zu sagen, dass der Grundstock, die kurz gefasste Übersetzung, sehr gut auf provenzalischem Boden entstanden sein kann. Möglich ist das auch für die übrigen Bestandteile, doch nicht wahrscheinlich, ein Teil der Reime deutet auf Italien. Für die Hs. T endlich ist die Entstehung in Norditalien nahezu gesichert, wenn auch französische Elemente darin nicht zu verkennen sind.

### Berichtigungen.

- S. 31 Z. 6 lies las 599. (Das Folgende bis 10 zu streichen.)
- S. 36 sollte gesperrt gedruckt sein: b in bon V. 3, b in bres V. 5, das erste n in non V. 20, dagegen sollten nicht gesperrt gedruckt sein: i in desdeinar V. 12, ee in cobeeza V. 22.
- S. 44 Dist. II, 13 a 2 lies Que statt Qui.
- S. 45 V. 124 lies e traire statt etraire.
- S. 46 V. 141 lies en statt eu.
- S. 46 neben V. 149 ist hinzuzufügen; fol. 2 v<sup>0</sup>.
- S. 50 , V. 235 , ; fol. 3 v<sup>0</sup>.
- S. 53 ... Z. 2 ... ... : fol. 4 r<sup>0</sup>.
- S. 61 V. 459 lies e no statt eno.

Ein Komma ist zu setzen: S. 43 V. 83 hinter pesanza, S. 50 Dist. II, 22 b 2 hinter ledi, S. 52 V. 265 hinter aia, S. 52 Dist. II, 27 a 1 hinter imminet, S. 53 Dist. II, 28 b 1 hinter cibis, S. 54 Dist. II, 31 b 1 hinter frustra (nicht davor), S. 60 V. 431 hinter gauziscas, S. 61 V. 449 hinter aventura, S. 65 V. 541 hinter far, S. 69 Dist. III, 19 b 1 hinter cumvivaris, S. 70 Dist. III, 21 b 1 hinter rerum,

ein Punkt: S. 56 Z. 1 hinter agentem, S. 64 V. 524 b hinter mantener.

### Lebenslauf.

Am 27. März 1875 wurde ich, Rudolf Tobler, als Sohn des Universitätsprofessors Adolf Tobler und seiner Gattin Ottilie, geb. Hirzel, zu Berlin geboren. Nach 21/2 jährigem Besuch der Vorschule wurde ich Michaelis 1884 in die Sexta des Askanischen Gymnasiums aufgenommen, das ich Michaelis 1893 mit dem Zeugnis der Reife verliess, um Philologie zu studieren. An der Universität Berlin immatrikuliert, hörte ich während fünf Semestern Vorlesungen bei den Professoren Tobler, Zupitzat, Brandl, Weinhold, v. Treitschke †, Joh. Schmidt, Hübner, v. Gizycki †, Geldner, Heusler Kekulé von Stradonitz, den Lektoren Harsley, Dr. Hecker, Prof. Dr. Pariselle. Zu Ostern 1896 siedelte ich nach Strassburg über, um dort meine Studien fortzusetzen. An der Kaiser Wilhelms-Universität daselbst hörte ich die Professoren Gröber, Windelband, Koeppel, Martin, Ziegler, die Lektoren Prof. Miller, Dr. Robertson, Prof. Dr. Schneegans. In Berlin war ich 3 Semester Mitglied des romanischen, 1 Semester Mitglied des englischen Seminars. In Strassburg nahm ich 3 Semester hindurch an den Übungen des romanischen und des englischen Seminars teil, 2 Semester gehörte ich dem philosophischen an.

Am meisten unter allen meinen Lehrern bin ich meinem Vater zu Dank verpflichtet, der mich in seine Wissenschaft eingeführt und auch zu der vorliegenden Arbeit angeregt hat. Aufrichtigen Dank sage ich auch meinem hochverehrten Lehrer Herrn Prof. Dr. Gröber, der während meines Strassburger Aufenthaltes meine Studien und besonders auch diese Arbeit durch mannigfache Ratschläge gefördert hat. Auch allen meinen übrigen Lehrern spreche ich an dieser Stelle meinen wärmsten Dank aus.

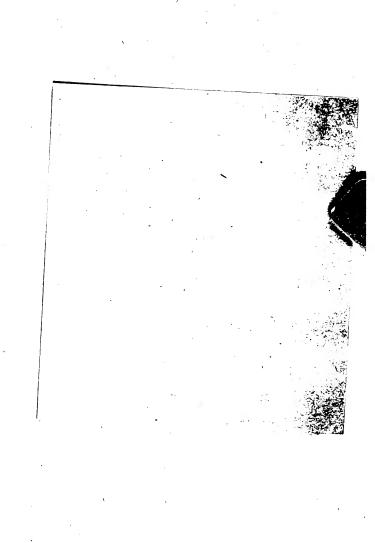

Digitized by Google

